

Jour. 549 of

-14,3





<36632550690019

<36632550690019

Bayer. Staatsbibliothek

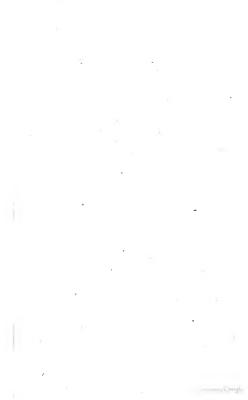



## Orientalische Briefe.

Bon

## Ida Gräfin Hahn. Sahn.

Dritter Banb.



Berlin. Berlag von Alexander Duncker, Röniglis hofbuchanbler.

1844.

2526 (

P. o. gem 549 \$ (44,3

BIBLIOTHECA
REGEA
MCV.CCNSIS

Framsche
S. stodiothek
Muschen

## XXXVIII

Caire, Decbr. 2., Connabend, 1843.

Bimmlische Mutter, ba bin ich! ach, Gott fei Dant! - Die Bufte ift warlich fein Bergnugen, aber angutommen, in einem guten europaischen Gafthof, fich auf einem Copha hinzustreden und liebe Briefe gu lefen - bas ift freilich ein fehr großes, und ich habe es geftern genoffen. Liebe Mutter! wie mube ich war kann ich Dir baburch am Beften beschreiben, bag, ale es hier im Sotel hieß es waren feine Briefe für mich angekommen, ich mich gang ftupib auf bem Sopha umtehrte und fagte: "Ach, fie werben fich fchon finben!" und - einschlief. Uebrigens hatte ich in meiner Lethargie wirklich bas Rechte getroffen; benn bie Briefe fanben fich; mein Banquier in Alexandrien hatte fie nur nicht in's Sotel abreffirt, wie ich es gewünscht, fonbern an ein hiefiges Banquierhaus. Jest bin ich in ber alten Chalifenrefibeng Mifr = el = Cabira, bie wir Cairo nennen, und wohne ba in einem Sahn Sohn , Drient, Briefe III.

Hôtel d'Orient wie in Marfeille, febe aber über bie Palmen und Afagien hinmeg - bie Byramiben! "Quarante siècles vous regardent"! sprach Napoleon auf bie Phramiben beutenb, und eleftrifirte bamit feine eiteln Frangofen, welche ichon lieber von ben Steinen ale gar nicht angesehen fein mogen. Aber fie ju feben biefe fabelhaften Gebaube, welche bas Alterthum ju feinen Bunbermerfen gablte, welche über bie Grengen unserer Beschichte in eine Beit hinein ragen fur bie wir gar feinen anbern Salt als Sagen haben, welche fur unfre Epoche ein Gegenftand muhfeliger Forfchung und unfaglicher Bewunderung find; fie aus meinem Fenfter ju feben, wie man bei uns einen benachbarten Rirchthurm fieht: bas ift allerbinge fehr eleftrifirenb. 3ch werbe mich einige Tage bamit begnugen fie aus ber Ferne ju betrachten, und mich gehörig ausruhen bevor ich ihre Besteigung unternehme; benn meine fechszehn Rachte unter bem Belt und ohne eine Schwelle ju betreten, haben mich fehr mube gemacht. Doch nur mube, fonft nichte, obwol wir theilweise fehr übles Wetter, Stürme, Regenftrome hatten. Der November ift ber Monat wo fich bie Jahreszeit anbert. Die Sonne, bie in Baja auf Sturm beutend im Staub ber Bufte unterging, bat gang richtig prophezeihet.

Schon die letten Tage in El-Arifch maren burch heftigen eisfalten Nordweftwind außerorbentlich unangenehm. Unfre Araber im alleinzigen Schut ihres Rabetbaumes fühlten fich fo unbehaglich, baß ihre Befange verftummten, und wir fonnten uns gar nicht bes wibermartigen Staubes ermehren, ber in alle Boren ju bringen fcbien. Ware bas nicht gewesen, so hatte ich bie letten Quarantanetage weniger qualvoll gefunden als bie erften: ich nahm bie Briefe fur Guch vor, bie ju einem gang riesenhaften Bad angewachsen find, fab fie burch. orbnete fie, berichtigte Rleinigfeiten, erinnerte mich babei lebhafteft an Alles - und bie Beit verging. Beschäftigung ift eine wundervolle Erfindung! Am 23. November Nachmittage befamen wir die Rechnung und die freie Braftifa; die Rechnung bafur, bag wir funf Tage unter Bottes freiem Simmel gezwungener Beife unfre Belte bei einem Rabetbaum aufgeschlagen hatten. Und, ale wir am Morgen bes 24. gegen fieben Uhr jum Aufbruch fertig waren, ale ba ein Baar Douane-Beamte fich in bem Augenblid einstellten wo bie Roffer aufgevadt werben follten, und fie burchwühlten wie Maulwurfe, bag bas unterfte nach oben fam: ba merfte ich wol welche Fortschritte jur europäischen Gultur bies Land mache. Endlich faffen wir auf unferm

Rameel, aber nicht auf bem, welches uns von Baza nach El-Arisch transportirt hatte, und melches jest zwei Tage geschont werben follte, fonbern auf einem anberen größeren, mit einem fo barten Tritt, bag ich Luft hatte Ach und Web zu fchreien. Bum Glud mar es tudifch, und warf fich zweimal mit une zu Boben, fo baß ich burchaus ein anbres verlangte; benn man fann allguleicht herunter fliegen, wenn bas Thier fich unversehens nieberfturat. Wir befamen ein Drittes, bas in feiner Art hubsch genug mar, gang weiß, und einen leich= ten, fichern Tritt hatte. Das wechselte taglich mit bem Erften ab; und wenn es nur nicht fo grengenlod langweilig mare, fo fonnte man es wol aushalten; allein bie Langemeile ift tobtlich, bie man bei bem vebantisch geregelten Schritt bieses Thieres aussteht. Ein Pferb fann man boch treiben und aufhalten und lenken, es hat boch nicht biefe vernichtende Maschinenbewegung, die fruh um 7 Uhr in Bewegung gefett erft Rachmittage um 5 ftodt. Run, biefe Stunde mar bie angenehmfte bes gangen Tages! Um 2 fragten bie Rameeltreiber fchon nach ber Uhr und ob es nicht Beit fei Salt gu machen. Ununterbrochen von fruh bis fpat mußte ber Dragoman fie treiben, ermuntern, ermahnen, ganten - es war fchredlich! und war er nicht fo

ein tüchtiger und unermüblicher Menich, wir fagen noch in ber Bufte. Go gern ich auch nun schon um 2 Uhr von meinem erhabenen Git gur Erbe herabgeftiegen mare, fo übermog boch ber Bunich bie Majeftat ber Bufte balb möglichft im Ruden ju haben und ich trieb nach Rraften vorwarts! vorwarts! Aber bie Wonne wenn bie Uhren und bie Sonne ju Rath gezogen wurden und enblich mit bem Berlangen ber Rameelführer übereinstimmten, wenn ber Lagerplat gewählt war, wo möglich mit einem Sanbhugel im Ruden ber ben Wind abhielt, wenn bas Rameel fich nach vielen Ceremonien zum nieberfnien beguemt hatte, und wenn ich nun endlich auf meinen Rugen ftand! Sie war aber nur aus bem vorhergehenben Unbehagen ge= boren und burchaus nicht mit irgend einer wirfliden Unnehmlichkeit verbunden. Indeffen, in ben erften Augenbliden gemabrte bas Lager boch ein wenig Unterhaltung. Die Rameele maren abgepadt und gingen bie Saibefrauter freffen fo lange es noch Zag mar; fvater befamen fie einen Beutel voll gehadtem Stroh mit ein wenig Gerfte vermischt. Dein erfter Schritt mar immer gu ben Suhnern, bie ich erlöfte und bie grabe fo vergnügt wie ich ihre Ruße gu brauchen eilten. Wie fie aber scharren und piften mogten, ber Buftenfand gab ihnen nicht ein

einziges Rörnchen; baber entfernten fie fich nie von ihrem Reifeforb und gingen gur Racht immer von felbft hinein. Die Araber machten fich baran Brot ju baden, und gwar folgenbermaßen. Ginige von ihnen hatten, juweilen über bem Ruden, juweilen auf ber Bruft, je nach ber Richtung von Regen und Wind, Biegenfelle mit ber behaarten Seite nach Innen. Waren biefe Tage Dolman gewesen, fo verwandelten fie fich Abende in Badtroge. Die Araber mublten mit ben Sanben im lodern Sanbe eine Grube, legten bas Biegenfell mit Dehl und Baffer gefüllt wie einen Beutel binein, und fneteten ben Teig wie in einem Rapf. Satte er bie gehörige Consistens erreicht, fo mar auch schon ein Reifigfeuer braffelnb und fladernb zu Rohlen und Afche ausgebrannt. Dann wurde ber Teig in flache Brote gertheilt, auf bie glühende Afche gelegt, und nach gehn Minuten halb verfohlt, halb ungabr in Feten geriffen und mit Citronen verfpeift. In biefe biffen fie hinein, bag es frachte, und obgleich bie fleinen Citronen bes Lanbes von foftlichem Caft und Arom find, fo fchmeden fie boch beffer in Thee ober Limonabe, ale jum Brot. Aber Gott weiß daß biefe Leute nicht verwöhnt find! Eines Tages fam mahrend bes Mariches Giner von ihnen athemlos gelaufen und bat ben Dra-

goman um fein großes Ruchenmeffer. Wogu? er hatte auf ber anbern Geite bes Sugele einen berrlichen Braten gefunden! ein Rameel bas gang frifch, vielleicht erft geftern ba gefallen mar; bem murbe er ein tuchtiges Stud Kleisch ausgeschnitten haben. wenn ber Dragoman nicht mit Abscheu fein Meffer verweigert hatte. Einmal wurde ihnen ein Sahnchen ausgeliefert, bas ein Bein gebrochen batte und auf bem Lagerplat im Bericheiben anlangte; fie fopften und rupften es, und behandelten es hernach genau wie ihr Brot. Die badten fie bies gemeinschaftlich, fonbern immer an zwei ober brei Feuern, wozu benn noch bas unfere fam, fo bag bie Bufte gang sigeunerhaft belebt ausfah. In El-Arifch hatte ber Dragoman ihnen eine große Bafferflasche geschenft, bamit fie fich unterweges schopfen und jum Lagerglat mitnehmen fonnten, benn es finden fich in ber Bufte Brunnen und Quellen, boch fammtlich mit einem moraftigen ober falgigen Beschmad, so bag Europäer bie nicht baran gewöhnt find, es nicht trinfen fonnen, bie Araber bingegen fehr gut. Um britten Tage giebt es erft einen reinen Quell, also mußten wir bas Waffer von El-Arisch bis bahin vorrathig haben. Das Entfeten bes Dragoman war nicht gering, ale er gleich im erften Nachtquartier ploblich bie Araber bei unfern Schläuchen fieht. Gie hatten es ju unbequem gefunden gehn Minuten abwarts mit bem Rruge ju geben, obaleich fie ju ihrem Bergnugen beständig herum vagabonbirten und nie bei ben Rameelen blieben. Bas war ju machen? man mußte ihnen Baffer geben! aber biefe Fahrläffigfeit und Tragheit, bie fich beständig auf Andre verläßt, ift mir töbtlich juwiber, weil fie auf ber einen Seite an Frechheit und auf ber anbern an ftumpfe Gebantenlofigfeit grengt. Gehr lange blieb es nicht munter im Lager. Man mar vielleicht noch mehr erfroren als mube, benn ber scharfe Wind verließ und nicht, und nur jebem Regenguß ging momentan brudenbe Luft vorher. Die Conne fchien fast immer, aber nur unbequem ftechenb, nicht erwarmend, bie weiche fprifche Luft mar ganglich verschwunden. Gin fehr unbehaglicher Doment war ber, wenn am Morgen uns bas Belt über bem Ropf abgebrochen murbe und wir nun unter bem bammernben, naffalten Simmel warten mußten bis bie Rameele fertig maren. Unfangs fürchteten wir une amischen ben Sugeln gu verirren, wenn wir voraus gingen, boch balb wurben wir breift und gingen immer zwei bis brei Stunben um une ju erwarmen und ben Ritt felbft etwas abzufurgen. 3ch gehe außerorbentlich gern und leicht; aber auf gutem Bege. 3m Buftenfanb

murbe es mir febr fchmer, weil ich nicht einen ftei= genben Schritt, fonbern mehr einen ichleifenben habe, folglich ben Sand um meine Ruge herum aufwühlte. 3meimal langten wir burchnäßt auf bem Lagerplate an, aber grundlich, fo bag bie wollnen Rleiber über Racht nicht trodneten, Belt und Teppiche feucht wie fie maren am Morgen aufgepadt und bie Rapots eben fo umgehangen werben mußten. Da war benn ber Morgenmarich eine Rothwenbigfeit und ich nahm meinen Burnus um, jog ben Capuchon über ben Ropf, bing ben Sut über bie Schulter und manberte tapfer, fo bag ein Baar Stunben nach Sonnenaufgang bie Sachen getrodnet maren. 3ch bachte recht an Euch, mas bas fur ein Blud ift, bag Niemand von Guch folch eine Banberluft hat, benn 3hr wurdet gar nicht Rorperfraft haben um immer gefund zu bleiben. 3ch bin bier nun freilich in einem lieblichen Buftand angelangt, roth und braun im Geficht marmorirt von Sonne und Wind, die Augen ju = die Lippen aufgeschwol= len von ber icharfen Luft, bie Sanbe rauh fur emige Beiten - aber mahrend ich aus einem Belttheil in ben anbern pilgerte, hatte ich nicht Beit gu biefen Beobachtungen, und fie ftoren mich auch jest nicht. Wenn ich nach Rubien gehe, werbe ich wol gang braun werben. Aber bas fage ich Jebem gur

Warnung: wer feine ftarfe Befundheit hat und wem an feiner Schonheit etwas liegt, gebe nicht burch bie Bufte! - Bon El-Arisch bis Cairo hatten wir nur noch fieben Rachtlager und fieben und eine halbe Tagereife, fo bag wir trot ber funftagigen Quarantane mit nichts ju furg famen, nur bie Citronen fingen an zu verberben, und am letten Abend murben bie letten Suhner an bem Feuer ihres Reise= forbes gefocht, weil bie Rohlen verbraucht maren. In ben letten Tagen borte auch bie Sparfamteit mit bem Baffer auf, big mir fo läftig mar, baß ich schon baran bachte bas Sorbanmaffer zu verbrauchen, bas ich mit bem Giegel ber Terra santa verpetschaftet mit mir fuhre. Bum Glud war es fo wenig beiß, bag man gar feinen Durft. hatte und bas Baffer jum Bafchen verbrauchen fonnte. Wie man bas in ber großen Bufte anfangt, begreife ich nicht! wir hatten ein eigenes Rameel bloß für unfre Bafferschläuche und reichten boch nur fnapp von einer Bafferstation gur andern. ich unfehlbar thun wurde, wenn ich noch einmal biefe Reife gu machen hatte, ware: bag ich mir in Cairo ober in Berufalem ein Pferd ober einen Gfel faufte und auf ihm ritte. Dan mußte bann ein Rameel eigens mit Baffer fur bas Pferb mitneh= men, mas man fehr leicht fonnte, und an Ort und

Stelle angelangt wurde fich bas Pferb immer verfaufen laffen. Taufenb Biafter mehr ober weniger fommen bei biefer Reife gar nicht in Betracht, mahrend es einen wesentlichen Unterschied macht in welcher Beife man fich fortbewegt. Aber ju Rameel ift nun einmal ber Bebrauch, baber fällt es Reinem andere ein, und miethen fann man weber Bferb noch Gfel, weil bie Befiter es ju anftrengent fur biefe Thiere finben. Es ift auch naturlich etwas mühfelig. Um letten Morgen in Kanfah nahmen wir Giel und ritten bie letten vier ober funf Stunben hieher; ich fühlte mich wirklich wie in ben Simmel verfest. - Dies, bergliebe Mutter, ift eine Befammtbarftellung bes Materiellen meines Buftenzuges, und Du wirft finden, bag es wenig Intereffe bietet. Gewiß ift aber bas geiftige Intereffe noch geringer. Canb, vom Mittelmeer an ben Bohenzug geschwemmt, ber fich aus Arabien nach Egyp= ten giebt, bas ift biefe Lanbenge von Gueg, bie wir an ihrer nördlichen Rufte burchschnitten. Die hat ber Fuß eines Fremblings hier anbers geweilt, ale um fie in möglichfter Gil ju verlaffen und wieber ju menschlichen Stätten ju gelangen; und bie großen Karavanen, sowol bie anbachtige, welche alljährlich nach Mecca pilgert, als bie banbeltreibenben, laffen feine anbre Cpur gurud, ale Graber und Gebeine. Rameele in allen Stabien ber Bermefung, vom frifch gefallenen bis jum weißen Geripp, bezeichnen ben Weg bermaßen, bag wir uns zur Noth ihrer ale Wegweiser hatten bedienen fonnen. Graber ber Menschen, die bier vor Mangel, Rrantheit und Erschöpfung umgefommen finb, burch fleine Sanbhaufen mit Thierfnochen umftedt bezeichnet, find etwas Gewöhnliches. Langfam freifen große Raubvögel in ben Luften; Rraben mit wilbem Gefrach; und schwerem Flügelschlag verfammeln fich in großen Schaaren; fagenahnliche Raubthiere schleichen zwischen bem niedrigen Beftrupp; Alle machen Jago auf Leichen! Die Bufte ift ein Tobtenader in feiner troftlofeften Geftalt. Das Meer, bas Sochgebirge find auch einsam, find auch zuweilen beflemmend burch einformige Debe ober burch mufte Starrheit; aber - hat bas Leben feinen Ginfluß auf fie, fo hat es auch ber Tob Weber auf ber Granitfuppe noch auf ber schäumenben Welle baut ber Mensch Butten für Wiege und Sarg. Fels und Wogen find rein vom Staube ber vermorschten Gebeine, find in biefer Reinheit und Freiheit ber Ausbrud einer Ewigfeit für bie wir fein erhabeneres Symbol finden fonnen, ale ihre Große, ihre Unenblichfeit, ihre Rube, neben benen bas furge irbische Leben wie ein Morgentraum verflattert. Darum ift es mehr als eine schone Augenweibe, welche man bei ihnen findet. Der Beift babet in ben ewig reinen Bellen feine bumpfen Qualen ab. Das Berg lehnt fich mit feinen heißen ober matten Schlagen an bas fuhle, ftarte Gebirg und ichlagt ruhiger. Denn hier find eben bie Grengen amischen Leben und Tob, amiichen besiten und verlieren, amischen ersehnen und entfagen, amischen fampfen und erliegen, amischen lächeln und weinen - hier find fie aufgehoben, aufgezehrt wie ein Thautropfen von bem Sonnenlicht eines unendlichen Geins. Aber in ber Bufte bauft ber Tob, fogar in ben Spuren bes fummerlichen, gegualten Lebens, bas fich in ihr außert. Daher war es mir unmöglich ju irgend einer innerlichen Erhebung ju gelangen. Denn ber abfolute Tob hat nichts Erhabenes. Satte er es, fo mußte auch bie Bernichtung, mußte nie geboren au fein, benfelben Stempel tragen. Großartig ift ber Tob nur ale ewiger Ueberwinder und Trager eines Lebens, bas burch ihn ju Millionen Palingenefien geführt wird. Sier ift es weiter nichts, ale bag ein Paar Sanbforner in bie große Sanbmufte hinein rollen. - 3ch wollte ju ber Geschichte meine Buflucht nehmen. Belch ein Unterschied auch ba gwischen Meer und Bufte! wie freugen fich auf

bem Meer Gilberflotten und Rriegsgeschwaber, Armaden und Sflavenschiffe, Alibuftiere und unfterb= liche Selben. Welch ein Gewimmel von großen Gebanten und Unternehmungen, großen Thaten und Unthaten, foloffalen Spekulationen, abenteuerlichen Berfuchen und grandiofen Combinationen. Da ift feine Leibenschaft, bose wie aute, die nicht ben Menfchen auf's Meer binaus getrieben hatte. Golb und Glud, Benuß und Berrichaft, Liebe und Freiheit - Mues ift fchon jenfeits bes Meeres gefucht, und Chrgeig, Ruhmburft, Forschungsgeift, Menschenliebe, Biffenebrang, Unruh, Glend und Gehnfucht, merfen fich mit offnen Urmen an bie Wellen, um von ihnen zum ersehnten Tummelplat ber gebieterischen Reigung getragen zu werben. Bon bem Allen eine Cpur in ber Bufte. Große Rriegsheere baben fie burchzogen, ja, bas ift mahr. Cambufes mit feinen Berfern, Alexander ber Beld ohne Bleichen, Benobia, die ftolge Frau, die ihr ganges Befchlecht rachte, indem fie ihren Bemal nur bagu geschaffen glaubte, wozu ber Drientale bas Beib geschaffen glaubt: ohne anbre Kahigfeit ale bie gur Fortpflangung bes Gefchlechtes; - allerbings, bie und noch andre Eroberer find burch bie Bufte ge= jogen um ferne frembe Reiche ju befiegen. Aber es waren meiftens Berftorungezuge ohne Blud und

ohne Beil. Alerander ftarb in jungen Jahren; Rapoleone Unternehmung icheiterte ganglich; und nur biefe Beiben hatten ben weiten Blid, welcher in einer Eroberung etwas Anderes fieht als ein tributpflichti= ges Bolt, und welcher eine tiefe Rluft gwifchen ihnen und einem Eroberer wie Attila ober Tamerlan reißt. Diefe hatten ben Inftinft, jene bas Benie ber Eroberung. Dit meinem geschichtlichen Intereffe reichte ich nicht weit. - Die Sterne maren ichon in bem weiten Borigont. Doch, wo maren fie es nicht? und Morgen = und Abendroth, Connenaufgang, Alles was am Simmel geschah, war wunderschon und meine einzige Freude und Unterhaltung. Allein ber Simmel ift unabhängig von ber Bufte! Un einem Morgen fah ich etwas Subsches: einen Nebelbogen, der röthlich grau und fil= brig ichimmernd wie ein getuschter Regenbogen ausfab und ben gangen Borigont überwolbte. phantaftische Luftivicgelung, Diese Bauberei ber Bufte, ift mir leiber nicht erschienen. Auch feine reißenbe Thiere. Rur einmal fcblich ein bunfelbraunes, faten= haftes um einen Sügel, und fagenahnliche Tugtavfen. nur viel größer, bemerften wir bei unfern Morgenmanberungen; auch bie niedliche Spur ber Bagellenfuße, gart und bestimmt wie Blumenblatter im feuchten Sanbe ausgebrudt. Gin Trupp von vier bieser allerliebsten Thiere jagte einmal munter an uns vorüber. Das ist ein Contrast! bie graziöse Leichtigkeit von Formen und Bewegungen ber Gazelle, und die abgemessen Seitseit bes Kameels; iene ist wirklich die Grazie des Thierreichs, und bieses ein completter Spießbürger: trocken, langweilig, pedantisch, maschinenhast punktlich in seiner Pflichterfüllung.

Von El-Arisch bis zur Wasserstation Catna braucht man faft brei Tagemariche. Da ift bie Bufte guerft ftarfer, bann schwächer gehügelt und mit ftachligem Geftrupp bewachsen, bas zuweilen halb, zuweilen gang versandet ift, und in letterem Buftand wie ein immenfer Maulmurfebaufen ausfieht. Catpa ift ein Balmenmalbehen, bas fich ichon einige Stunden vorber burch ein Baar Balmenbusche anfundigt. Ein großer Brunnen und lange Troge bezeichnen es als eine Dase für Karavanen und burchziehende Truppen. Buweilen ift ba ein Dorf - wenn man gang niebrige Mauern von gehm und Rameelbunger, mit trodenen Balmameigen gebedt, fo nennen will jest war ba feines, benn nach ber Dattelernte mirb bie Abgabe von anberthalb bis zwei Bigftern fur jebe fruchttragenbe Palme eingeforbert, und ba laufen bie Bewohner in bie tiefere Bufte um fie nicht gu entrichten. Doch waren Menschen in ber Rabe.

benn ein Mann verfaufte Datteln an einen unfrer Rameeltreiber, und nachbem ber fich fatt gegeffen, gab er ben Rorb jurud, behauptend die Datteln taugten nichts und wollte nichts bezahlen. Diefer garm! - - Sier jum erften Mal wurden unfre Rameele getranft. Es mar am 26. Rovember. Jenfeite Catha vaffirten wir am anbern Morgen ein Canbgebirge, eine hobe Sugelfette, Die fich quer über unfern Weg legte, von blenbenbem Canb, fo tief, bag bie Rameele bis jum Rnie versanten und febr mubfelig aufwarts ftiegen, und fo nadt und blant wie ein fahler Schabel. In einigen tiefen Grunden am Fuß ber Sugel, wo fich jur Regenzeit einige Feuchtigfeit fammeln mag, ftanben Bouquete von Balmen, gegen ben grellen Sand bunfel abftechend wie Bufchel von schwarzen Rebern, Jenseits biefes fleinen Gebirges lagerte fich ein Balmenwalbchen, wo man eben mit ber Dattelernte beschäftigt war, und nun breitete fich eine unabsehbare Cbene aus mit festerem Boben und mit etwas ftrauchartigerem Pflangenwuchs, und von gang befolater Debe. Gine große Raravane von gablreichen Rameelen und einigen Gfeln, Manner, Beiber und Rinber, Mohren, Alle buntfarbig gefleibet, reitend, gebend, in ben Rameelfeffeln hangend, die Thiere felbst auf jede Weise und mit allem möglichen Gerath bevadt, 1. B. eine mit brei Frauen, Sahne Sabn, Drient, Briefe III.

fo baf bie mittlere auf bem Soder thronte: erbeiterte in ihrer Art bas graue monotone Bilb, und glich einem bunten Schattenspiel, bas über bie fahle Wand fortgleitet und fie fahl gurudlagt. Um 28. Rovember naherte fich bie trifte Gbene bem Meer, und die Landschaft mar fo, bag wenn Jemand im Schlaf babin verfett und bei feinem Erwachen gefragt murbe, ob er fich in ber arabifchen Bufte ober in einer Ebene Schottlanbe ober am Rurischen Saff befanbe, er ichwerlich bie Bufte nennen burfte. Bur Rechten hatte bas Deer bei früheren Ueberschwemmungen Teiche gebilbet, wie fie im füblichen Frantreich bei Cette und Narbonne fehr häufig find. Dort gewinnt man Salg aus ihnen, und auch hier fonnte man es; auf manchen Stellen bes Beges Iga Salt gang weiß und flar. Jest mar ber Weg fehr moraftig, besonbere ba, wo ein fleiner Meeresarm fich tief ine Land hineinschiebt. Gine Brude führt hinüber, und Damme haben früher bie Baffer einge= fangen; alles ein Werf Ibrahim Bascha's, um bie Berbindung gwischen Sprien und Egypten gu erleichtern, bas jest verfällt. Ginige ber Beftrauche blühten allerliebft, unfern Erifas abnlich, und eines mit mannlichen und weiblichen Bluten an bem namlichen Stengel, rofenfarben jene und biefe weiß. 3ch pfludte ein Baar Zweige und werbe fie an

Brofeffor Sornichuch mitbringen, um mir von ihm ihren Ramen nennen zu laffen. Um Mittag fab man am Borizont eine bunfle Linie. 216 bie Rameeltreiber fie gewahrten, fingen fie an vor Freuben zu tangen, und ihre monotonen Gefange noch lauter ale fonft erschallen zu laffen. Jene Linie war ber große Balmenwalb von Salahveh, hinter welchem ein Urm bes Rile fließt, und wir waren nun in Unter-Eappten. Es bauerte aber noch faft vier Stunden bis wir ihn erreichten. Gingelne Lehmbutten mit Baunen von Balmblattern fur Biegen, Schaafe und Subner, lagen am Saum bes Balbes, ber regelmäßig genflangt und mit Bemafferungegraben burchfurcht ift. Die Menschen faben gar nicht elend aus, und hatten Milch, Datteln, Suhner jum Berfauf. Die Beiber trugen bier allgemein bie Berschleierung, welche ich feit Bamla bei Einzelnen bemerft batte, namlich ein Stud Beug. bas einer Salbmaste mit Klorbart ahnlicher als einem Schleier ift. Blante Satchen halten es über ber Rafe und unter ben Schlafen fest, und unter bem Kinn endigt es mit bunten Frangen ober fleinen blanten Bierrathen befett. Mugen und Stirn find frei. Der große bunfelblaue Schleier ber binterwarts herabfallt, bient mehr als Chawl, und bie Ermel bes ebenfalls bunfelblauen Rleibes find fo lang und weit, baß bie Weiber, um bie Sanbe frei zu haben, fie gang eigenthumlich halten, namlich bis zu ben Schultern emporgehoben. Die Bewohnheit, alle Laften auf bem Ropf zu tragen, mag vielleicht biefe Saltung ber Arme hervorgerufen haben, theils um mit ihnen eine Art von Gleichge= wicht bes Rorpers zu bezweden, theils um bie Banbe immer gur Gulfe in ber Rabe gu haben. -Am Morgen bes 29. gingen wir vor Sonnenaufgang in ben Balb, ber burch feine Regelmäßigfeit mit bem schönften Bortifus ju vergleichen mar: bie Stamme ber Balmen bilbeten bie Gaulen und bie Kronen bas Bewolbe. Gin einsames Beib fniete in biefen einsamen halbbunteln Sallen und verrichtete bas Morgengebet. Mir mar wirklich zu Duth als trate ich burch biefen Bortifus in ben uralten Beisheitstempel Cappten. Doch bie Bufte trat fogleich wieder in ihre Rechte, und bie Rameele mußten, mas fie bochft ungern und unficher thun, brei jener großen Teiche mit uns passiren, die nicht ju umgehen maren. Gie hatten brei bie vier Fuß Baffer, fo bag bie Fuhrer fich fast gang entfleibeten um burchzugeben. Darauf folgte ein fester mit glangenben Quargen und bunten Riefeln beftreuter Riesboben, ber, fich felbft überlaffen, fein Salmchen trug, und aus bem boch ber große schone Balmenwald von Kerna emporwuchs, ben wir gegen zwei Uhr erreichten. Bolf aus benachbarten Dorfern mar in ihm zusammen gefommen und hielt Markt hauptfachlich mit Datteln, Citronen, baumwollnem Barn, Brot und Giern. Da fah ich viele Beiber, und manche bie außer ihren Rörben auf bem Ropf noch ein Rind auf ber Schulter reitend trugen, melches mit feinen Armen ihren Sals umflammerte. Satten fie fonft feine Laft, fo faß bas Rind ihnen auf bem Raden reitenb und hielt ben Ropf ber Mutter umschlungen. Der Mann ritt häufig fehr gemachlich auf bem Gfel nebenher. Bei bem Dorf Abuhamed nahmen wir Nachtguartier, bas von Doraften und Ueberschwemmungen umgeben war, und uns ein schredlich ungefunder Drt ju fein schien, umsomehr ale wir bei einem tuchtigen Regenguß anlangten. Der nächste Morgen, ber 30. Novem= ber, war aber wunderhübsch! von hier an verändert bas Land feinen Charafter, ober eigentlich ber Mensch veranbert ihn, benn gang Egypten murbe eine tobte Bufte fein, wenn bie Ueberschwemmungen bes Rils nicht burch Canale, Damme, Schleufen, Graben über ben Boben verbreitet wurben, auf bem bie allmälig gurudtretenben Bemaffer ihren befruchten= ben Schlamm abfegen ober beffen Bflangungen fie ernahren. Wo fein Waffer hindringt, nimmt bie

Bufte ungeftort ben Boben ein, und fo fommt ed, baß fie unmittelbar, ohne llebergang an ein Barabies ftost. Es war ein berrlicher Morgen, flar, fonnig und warm. Bir gingen brei Stunden, von halb fieben Uhr an, und zuerft neben einem Baumwollenfelb in Blute, beffen Staube mir etwas Riegefehenes war. Auf ber anbern Seite ftanben lleberschwemmungswaffer, flach und unbeweglich wie unfre Baldwaffer, und Palmen, Nabetbaume und Spfomoren fpiegelten fich ftill und flar in ihnen. Aller= lei Gevogel flog um mich herum, ber Wiebehopf ging am Ufer fpagieren, ber Riebit flatterte freischend por mir ber, hubiche marmorweiße Baffervogel fagen in Schaaren beifammen; Tauben, rothlichbraun von Gefieber wie Carneol, wiegten fich gurrend und lachend auf ben langen Balmzweigen - Alle so rahm und furchtlos, und so froblich in ihren Tonen rebend, wie bei uns die ewig gescheuch= ten und gejagten Bogel gar nicht mehr ben Muth haben. Menichen gab es nicht. Diefe ftillbelebte findliche Belt, bie uppig und reich aus ben Baffern auftauchte und nur von ben harmlofen Thieren bevolfert mar, fam mir por wie am Schopfungemorgen: fo mertwürdig friedlich und unentwickelt. 3ch ftand zuweilen ftill und fah mich um; eine folche Rindlichkeit unfrer alten Erbe fann man fich

unmöglich vorftellen! wie über Racht geboren und in ber Wiege liegenb. 3ch fage gar nicht, baß es wunderschon war. Ein Rind in ber Biege ift feinesmeges ichon, nur mertwürdig, weil es bie erfte Stufe bes Menichenlebens ift, und hier mar bie erfte bes Naturlebens. Einen fo eigenthumlich fravpanten Ginbrud macht felten ber Gintritt in ein neues Land. Es finden Uebergange ftatt; bie Formen, bie Karben ichmelgen allmalia in einander; man gewahrt noch bas Alte, mahrent bas Reue einem ichon entgegentritt. Aber Cappten mirb alljahrlich neu erzeugt von feinem Bater bem Ril, und hat feine Analogie mit irgend einem andern Lanbe, welches ich tenne. Doch bitte ich Dich, baß Du nicht ben Buftencharacter aus ben Augen laßt, liebe Mutter. Bon Abuhamed bis Cairo find noch anderthalb Tagereifen, und Du legft fie fast ohne Unterbrechung fo gurud, bag Du gur Linken bie völlig tobte, tagelange Cbene bis Gueg haft, und jur Rechten Balmenmalber, Bafferflächen, Baumwollen- und Maisfelber abwechselnd, und mit Candund Riesftreden burchichoffen; - linte bie Bufte, rechts ein Barten Bottes; - links ein grelles, hartes Belb, rechts ein Grun funtelnb und glangend wie Email; und biefer fchneibenbe Contraft burch nichts bewirft, ale burch ben fleinen Gra-

ben, ber hier gezogen ift und ba aufhort. Bur Rechten war bas Land an manchen Stellen noch fo überschwemmt, daß gange Dörfer und Balmenhaine wie Infeln barin lagen, fo bag man einen schmalen Erbwall quer burche Baffer aufgeworfen hatte, auf bem bie gablreichen Schaaf- und Biegenheerben Abende au ihren Ställen gelangten. Die Dorfer, mogen fie nun groß ober flein fein, find immer in gleicher Beife gebaut, wie Galabyeh: Lehm ift bas Material ber roben Banbe, und guweilen find fie gang bachlos, zuweilen mit Palmenaweigen gebedt. In ben größeren finden fich Doicheen und Minares, und bei Allen bie traurigen. gerfallnen Gottesader ber Duhamebaner, bei beren Grabern manchmal einfame Beiber in ihren bunfelblauen Bemanbern wie Schatten ber Berftorbenen figen. Auf gang oben Stellen erhebt fich häufig ein fleines überfuppeltes Gebaube. Grabmal eines Santon ober eines heiligen Derwisches, bas jum Betort eingerichtet ift und im Schatten eines Rabetbaumes ober einer Afagie liegt, bamit ber Betenbe jugleich Leib und Geele ausruhen fonne. Finbet fich eine fleine Cifterne baneben, fo fieht man auch ftets Leute babei gelagert. Erft um halb feche Uhr, nach einem elfstündigen Tagemarich und nach Sonnenuntergang, erreichten wir Abugabel, ein Dorf,

in welchem Mehemed Ali Araneischule und Militar= hospital, bie jest nach Cairo verfest find, in einem großen flattlichen Gebäube, von Garten umringt, anlegen ließ. An ber Gartenmauer, neben ben Belten ber Bache, campirten wir jum letten Mal fur lange Beit im Freien. Der beife Duft ber Afagien quoll aus bem Garten gu und herüber, mahrend vom Dorf ber wiberliche Rauch bes bewußten Brennmaterials und anwehte. Geftern, am 1. December, war bie gange Raravane um halb sieben Uhr marschfertig, und ich sehr entschlossen mich nicht wieber auf mein Rameel ju feten. Schon in Galahneh hatten wir Efel verlangt, boch feine befommen fonnen. Jest gingen wir zu Fuß, vielleicht eine halbe Stunde, nach bem großen Dorf Ranfah, um welches fich weite Waffersviegel und fippige Barten ausbreiteten. Die Conne ging auf und ihre tiefen Stralen beleuchteten von unten bas schone Laub ber Baume, und flimmerten golbig barin, wie fleine Lampen bei Illuminationen. Citronen- und Enfomorenbaume faben bavon gang verflart aus, und bie langen Schoten ber herrlichen Lebbef-Atagie glangten wie toloffale Smaragbtropfen. Die Efel fanden fich auch - und erlöft von meinem Spiegburger, ging es nun munter vorwarts, neben und unter Balmen, in folder Daffe und

Rulle, baß ich gang beschämt bin von benen in Baga einiges Aufheben gemacht gu haben; - bann burch eine prachtige, fast gang jugewollbte Afagienallee, auf einem gemachten festen Wege; - und ploblich hort bas Alles auf! man findet fich mit einigem Schred auf ber alten, wohlbefannten muften Cbene wieber, bie Gott weiß wie lang und wie breit ift, wieder gur Rechten ihre einzelnen bebauten Stellen, und wieber jur Linfen - nichts hat ale eben auch ben befannten Sobengug bes arabischen Bebirges, welcher hier ber Moffatam heißt. Indeffen mar die Ebene nicht mehr menschenwuft. Die Dorfbewohner brachten Drangen und Citronen, Datteln und Bananen jur Stabt, und aus ihr tamen Reifende, Gefchafte und Sanbelsleute, Rameel = und Efelguge, Solbaten bie ihre Bferbe einritten; - furg, ber gange Berfehr, ber eine große Stadt umfreif't, gab fich fund je naber wir famen. Endlich auch Wagen! europäische Spagierfahrten - welch ein ungewohnter Anblid! in einer fleinen Drofchte Ibrahim Bascha, in einem Coupé mit vier Pferben Abbas Pafcha. Laufer rennen poran - bas ift in Europa eine verschollne Mobe. Um Abhang bes Moffatam erhebt fich bie Citabelle, die Refibeng ber Berricher Egyptene; ju ihren Rugen liegt bie große, große Stadt, wie ihr

gehorfames Bolt. Gine Menge gierlicher Mingre's schießen flar aus bem unflaren Saufergewühl empor, bas mit Balmen und andern Baumen umgeben und burchwachsen ift. Mehr im Borgrund prafentirt eine gange Reihe von Windmühlen ihre bisgragiofe Korm auf Sandhugeln erhoben, und einzelne große Grabmaler lofen fich von ber Maffe ber weitlauftigen Tobtenfelber ab. Aber im Sintergrund, jenfeite ber Stabt, erheben fich ein Baar machtige Gebilbe find's Sugel? fie find ju regelmäßig; find es Bebaube? fie find ju gigantifch; - bie Bpramiben von Bigeh find es. Gie bominiren und beherrichen bas Bilb, und giehen magnetisch ben Blid an. Mit Recht! wie die Gemalbe ber Urahnen in einem langen Ahnensaal, beginnen fie ben Reigen ber Entwidelung, ben bas Menschengeschlecht in jener Sphare zu burchwandeln hat, wo bie überfinnliche Idee fich in ein finnliches Gewand hullt um ben bezweckten Einbrud zu machen, und welche wir die Kunft nennen. Bei biefen Schöpfungen haben Urfrafte thatig fein muffen, nicht bloß materielle, fondern auch geiftige. Nun, bavon fpater! - Bir ritten nicht jum Thor hinein, in welchem unfer Weg munbete, benn es war gegen Mittag, wo bas Bolfsgewühl in ben ichmalen Strafen groß ift, fo bag bie bepadten Rameele schwer burchtommen. Wir bogen

rechts ab, und ritten an ben Mauern fort, awischen ungeheuern Schutthaufen, gwifden Garten voll ber herrlichften Baume, gwischen jungen Saatfelbern; porüber an ein Baar Thoren, an Raffeehaufern fürs Bolt, unter machtigen Spfomoren aufgeschlagen; endlich burch eine Borftabt, bie von Solbaten und ihren Familien bewohnt fein foll, wo die borflichen Lehmfaften wie Schwalbennefter an ber Stabtmauer fleben, und wo ein betäubenbes Bewimmel von Weibern und Rinbern uns umschwirrte, wie es fcbien in Staub gebabet und mit Schmut gefättigt - ein Anblid ber fich jum Ginbrud bes Gangen verhielt, wie ein efelhafter Fled auf einem prachtvollen Rleibe. Enblich ritten wir burch ein fleines enges Thor, und befanden uns auf bem immenfen Esbefpeh-Blat, ber europäifch promenadenartig mit Canalen, ichattigen Alleen und weißen Saufern umgeben ift. Gine biefer Baufer ift l'Hotel d'Orient. - 3ch war in Cairo und hatte ben Buftengug hinter mir.

## XXXXIX

Caire, December 4, 1843.

Ich weiß nicht, meine liebste Emp, ob es 3hnen wol auch fo geht, bag Statten und ganber, bie Gie nie gefehen haben, fich Ihnen unter einem bestimmten Bilbe vor bie Geele ftellen. Mir gefchieht es oft. Der Nil hat fich g. B. in meiner Phantafie gang mit ber Ifis verwebt, und gwar nicht mit ber mumienhaften ichwarzen Geftalt, ber man in unfern egyptischen Mufeen biefen Ramen aiebt, fondern wiederum mit meinem Phantafiebilbe ber Ifie, ale einer herrlichen bunfeln Frau mit tiefen, schwarzen Augen, mehr Bauberin und Ronigin ale Göttin, mit muftischen Attributen, bie augleich auf Bauberftab und Scepter beuten. Bu ihren Fugen flog Der Ril - aus ber unerforschten Bufte ins unergrundliche Meer, ein unermublicher Segensftrom, ben bie Bolfer feit Jahrtaufenben nur burch feine Bohlthaten fennen, und fie bielt bie Sand über ihm ausgestrecht. Man fieht ja bergleichen innerlich. Nun war ich aber unfäglich erwartungevoll wie ber Ril in ber Wirflichfeit ausfeben mogte, und ob mein altes Phantafiebilb auch funftig bamit übereinstimmen fonnte. 3ch habe auf

- Gongle

biefer Reife, und befonders julest über bie Bufte, grundliche Enttauschungen erfahren; aber ber Ril halt mir Stich: bie Bfis barf neben ihm fteben bleiben mit ihren machtigen, schwarzen Augen! -Wir waren schon brei Tage im Nilthal gereift, hatten fein Waffer getrunten und gefehen, aber nur fo wie es teichahnlich feit ber Ueberschwem= mung auf bem Erbboben ftand; ihn felbit, ben Kluß in feinem Bett, tonnten wir nicht gewahr werben und Cairo felbft liegt nicht unmittelbar ba= ran. Um ihn zu feben muß man nach bem fleinen westlichen Safenort Bulat ober nach bem füblichen Alt-Cairo, bas man auch Foftat nennt. Um Tage meiner Anfunft mogte ich nichts feben, ale liebe Briefe, und am andern Tage auch noch nichts. Sier wo ich Beit habe, gonne ich fie mir. Rur ben Esbefpeh-Blat auf bem wir wohnen umgingen wir. Es wird noch an ihm gearbeitet, benn er ift ein großer Gumpf gewesen, ber jest gang ausgetrodnet, aber noch nicht vollständig mit Baumen, Canalen und Wegen verfeben ift. Bollentet, wird er mit ben ichonften in Europa wetteifern fonnen. Ihnen bedeutet bas nichts. Gin fchoner Bromenabenplat ift etwas fehr Angenehmes, gewiß! boch nichts Staunenswerthes. Liebe Emp, bei mir ift Erftaunen bie vorherrschenbe Empfindung; ein Turt

pflangt Baume! ein Turf benft an bie Bufunft! Aber bas ift ja etwas Unerhörtes im Drient. Seit brei Monaten habe ich nichts gefehen als Ruinen und Bermahrlofung, wenn nicht bas Bedurfniß gebieterisch biefe ober fene nothburftige Bflege bes Bobens befahl, und jest ploglich nuglofe Baume in Külle, wie auf einer spanischen Alameda - o. bas ift ausnehmend merfwurbig! Rlima und Erbreich geben auch freilich Luft zu pflangen. Stedt man ein Reis in ben Boben, begießt man es, fo ift es in ein Baar Jahren ein weitschattenber Baum. Alle Bflanzungen und Anlagen um Cairo find, menige Palmen ausgenommen, von Mehemed Ali und Ibrahim Bascha gemacht ober veranlagt, also feit ungefahr breißig Jahren entstanden, und fie prangen wie bei une nach einigen Menschenaltern. Bie bas fchon ift, fo eine mit frifchem Grun burchwebte große Stabt! - Beftern endlich wollte ich benn boch über meinen Blat hinaus. Bor bem Gafthof fteben immer eine Menge Gfel mit ihren Treibern auf ben Wint ber Fremben harrend, charmante Beschöpfe, bie ich mahrhaft mit Bedauern Gfel nenne. Daburch daß man ihnen in ihrer Rindheit die Fuße auf berfelben Seite gusammenbinbet, gewöhnt man ihnen einen Baggang an, in bem fie unglaublich behende und schnell laufen - bie Führer nebenher,

ohne ju feuchen, bermagen find fie eingeubt. 3ch ließ meinen Cattel auflegen, und wir ritten nach Alt-Cairo jum Ril. Auf bem Bege bat 3brabim Bafcha ein Balais, bas aber nicht fonberlich hubsch, ein langes weißes fenfterreiches Bebaube ift. Die Bflangungen aber bis gur Stadt, bies Gemisch von Promenaben, Gemufegarten, Balmenhainen, Caatfelbern, unabsehbaren Alleen, ift wirklich gang eingig. Alt-Cairo ift bie Mutterftadt von Cairo. Bo ber Felbherr bes Chalifen Omar, wo Umru fein Belt aufschlug, ale er bie Groberung Egyptene machte, und wo eine niftenbe Taube fich ale gunftige Borbebeutung auf feine Beltftange fette, bie er fteben ließ um ben fleinen Baft nicht gu ftoren, ba grunbete er eine Stabt und nannte fie Foftat fo heißt bas Belt auf grabifch. Erft brei Jahrhunberte fpater legten bie Fatimitischen Chalifen bas jetige Cairo an, bas auf grabifch Cabira, bie Siegreiche heißt. Best ift Woftat arm und verlaffen, aber ben Fremben merfmurbig megen ber berühmten uralten Umru = Doschee. Wir ritten bis jum Fluß und festen über feinen einen Urm nach ber Infel Rouba, an beren fublichfter Spite ber Rilometer fich befindet, eine uralte Caule aus ben Beiten ber egpptischen Ronige, an ber man bas Steigen unb Kallen bes Baffere beobachtet. Diese Infel fpaltet ben Fluß in zwei Arme, aber breit und machtig fomint er aus Guben; nicht fchnell - er gefällt fich in bem frischen grunen Uferbett, bas er felbst fich bereitet hat; nicht reißend - er hat feine gerftorende Bestimmung; aber fo recht ein Bilb ftiller, ftarfer Rube voll uuermeglicher Schopferfraft. Buirlanden und Strauße von Balmen, eben fo ftill und majestätisch wie er, schmuden feinen Lauf, und bie Anramiden bliden ernft und hoch von ber Grenze ber Inbischen Bufte herüber. Es liegt eine Rube über biefem Bilbe ausgebreitet, wie ich fie geträumt haben muß, wenn ich ehebem von ber Rube bes Drients fprach, und wie fie mir bisjett nirgends entgegen getreten ift. Nicht bas verfteinerte Jerufalem, nicht bie tobte Bufte find in biefen golbnen Rahmen ber Rube binein geschmolzen, sonbern in ben farblofen bes Grabes, und bas macht nur traurig, mube und gleichgultig. Sier ift es lieblich ernft, fo recht wie es fich schieft fur bas Land voll tieffinniger Beisheit, aus beren Quell Colon, Bothagoras, Plato Schöpften, und ber man fich naber wähnt, wenn man im Anschauen biefes geheimnißvollen Stromes und biefer wunderbaren Byramiben in die Tiefe ber Zeiten hinabgleitet. Das ift nun freilich ein Wahn, benn fonnte man burch feben weise werben, fo mußte ich es langft fein, benn ich Bahn . Bahn, Drient. Briefe. III. 3

habe viel gefehen, mas von Beisheit ergablt. Bie man benn aber ift: man benft immer von Reuem. man fonnte es boch allendlich erlernen, boch zulest erfaffen was man fein und miffen mogte; biefe Doppelblute ift Beisheit, ift wie Aug und Dund im Antlig: find bie fchon, fo vermißt man feine anbre Schönheit. Auf bem anbern Enbe ber Infel Rouba hat Ibrahim Bafcha weitläuftige Barten, bie man hier englische und frangofische nennt, weil jene große Rafenplate, biefe Beden von Mirthen und Sybistus haben. Die fennen wir in Europa beffer! was unferm Auge an ihnen gefällt find biefe föstlichen, frembländischen Bflangen, die man bei uns taum in Treibhäusern fieht, und die im Freien gebeiben, fogar ber Raffeebaum und bie Banille. Gine breite Terraffe führt an biefer norblichen Spige ber Infel bis jum Strom binab, ber ununterbrochen amifchen Garten abwarte fließt aus beren frifchem Brun meiße Saufer hervorftechen, ber aber mieberum von einer andern ziemlich großen Insel gefvalten, und baber nicht mehr in ber gangen Da= jeftat wie oberhalb Rouba ift. Wie ein großer Blumenforb schwimmt bies freundliche Giland auf ben breiten ftillen Aluten in einer Atmosphäre von Rosen =, Mirthen = und Afagienduft. Canale gieben fich um bie Rafenplage, Bafferbeden tauchen aus

ben Blumenpartien auf. Mehre Saufer von 3brahim Bafcha liegen in ben anmutbigften Umgebungen; eine wird vom griechischen Ronful bewohnt. Wenn nicht unfehlbar in jedem Frühling bie Beft ausbräche, und wenn man ihretwegen nicht bie laftige Quarantane überfteben mußte, fo murbe bie haute volée ber Reifeluftigen ben Winter in Cairo ftatt in Reapel zubringen fonnen, und gewiß mit gleichem Genuß. Der Esbefpeh = Blat murbe bie Chiaia werben. — Wir verbrachten ein Baar Stunben auf Rouba. In ben Garten begleitete uns theilweise, boch nicht gubringlich, ein Gartner, und gab mir einen prachtigen Rofenstrauß vom rothlichen Beiß bis jum tiefften Dunkelroth schattirt. Die Sonne fant, und wir maren noch immer ba! bie Byramiben faben auf bem Burpur bes Abenbhimmels unerhört großartig aus. 3ch fonnte mich nicht fatt an ihnen feben. Bulest ichwebte ber Abenbstern über ber einen, wie ein geheimnisvoller, unfterblicher Bebante, ber über allem menschlichen Thun und Treiben fteht, ber allem menschlichen Schaffen inwohnt, wenn biefes auch zuweilen im Material ober im Ausbrud ihn nicht gang richtig wiederzugeben vermag, ber wie eine muftische Rlamme aus bem Schlufftein eines großen Werfes auffahrt, und ber Durft nach Unfterblichkeit heißt. Alter

Cheope! beinem Staube wollteft bu ein Grab erbauen, in welchem er ficher ruhen mogte, bis nach Ighrtaufenben beine Seele ihre Beregrinationen vollenbet hatte und, jur erften abgeftreiften Gulle wieberfehrend, fie von Reuem fich mit ihr befleiben und fie burchgeiften fonnte. Ach, bein Staub! mohin ift ber vermeht? ausgewüftet und leer find bie Grabfammern. Der gelbgierige Araber hat fie nach Schäten und Rleinobien burchwühlt, ber Alterthumsforscher fie nach Saltpunkten und Aufschluffen für feine Biffenschaft burchfpaht, ber Runftliebhaber fie geplundert, ber Fremdling fie ftaunend ober neugierig burchfrochen. Taufenbe haben beinen Staub, ben bu unberührt erhalten wollteft, mit Fugen getreten und ihn in alle vier Winde verftreut. Go gehte, wenn man bas Sterbliche unfterblich machen mögte: es wird unendlich gebemuthigt. Aber fei gang ruhig! mas aus beiner Geele geworben ift, wirft bu jest wol beffer wiffen als ich, und ich wurde mich wol freuen wenn bu es mir fagen fonnteft; - aber auch zu einer irbischen Unfterblichfeit bift bu gelangt, wenngleich fie anbere ift, ale bu fie traumteft. Ein Glaube fo machtig wie ber beine, ber bie Jahrtaufenbe überflog um bie Bufunft an bie Begenwart ju fnupfen, tragt in fich bie Befähigung ju einem unverganglichen Leben.

Darum bift bu mir fo ehrwurdig! Bir Cobemeren benfen nicht an fommenbe Jahrtaufenbe. Dur unfre Aftronomen rechnen fie auf ihren Tafeln fur bie ewigen Gestirne aus. Wir werben mube unfere fleinen Lebens, ftreuen wol gern ein Camenfornchen - giebt Gott Gebeihen, wolan! wenn nicht, wird es einem andern bestimmt fein! - Aber für unfer Wirfen, unfer Wollen und Thun an bie fünftigen Sahrtausenbe zu benten, wie an ben Rennplat, auf bem wir mit verjungten Rraften unfre Bahn von Neuem burchlaufen mögten - nein, bahin bringt es Reiner mehr. Wir haben fur bie Bufunft ben Simmel, wie bie Aftronomen, nur einen unberechenbaren; - und ber ift und fehr bequem. Db ber Menich, wenn er mußte bag er nach Sahren wieber einen Lebensabschnitt auf ber Erbe burchmachen muste, ob er nicht andere lebte, ale jest, wo er fie verläßt, wenn er ftirbt, wie ber Bergmann einen verschütteten Schacht, aus bem feine Schape mehr ju holen find: bas ift boch bie Frage. Bir schütteln und vor Graufen bei bem Gebanken. Bas that ber alte Cheops? er bereitete fich ein Saus, aus welchem er mit Burbe wieber in bie Belt hineintreten fonnte. Ach Gott! ein Berg mit folchem Schlag, eine Bruft mit folchem Athem find von Saufe aus unfterblich, und fonnen fich Bora-

miben erbenten. 3ch weiß fehr gut, bag man fie bei und mit fublimen Abicheu betrachtet, als Donumente fluchwürdiger Thrannei und unfinniger Gitelfeit. Theile verfteht man bie Ibeen nicht mehr, Die im Alterthum herrschten, theils mogte man auf baffelbe bie mobernen amvenben, und bie egyptischen Pharaonen zwischen eine Bairs = und eine Deputirtenkammer einklemmen, ale ob biefe im Stanbe waren bem Bharao einen Fortunatus-Sedel in bie Sand ju geben. Die Cache ift immer biefelbe: von ber Daffe werben bie Leiftungen begehrt, welche an ber Beit find, jest Gelb, fonft Sanbe, und ein Name knupft fich an bas Monument, moge biefes nun heißen Byramibe, ober arc de l'Etoile, ober Walhalla, und wenn auch wie auf ben beiben letteren, Sunderte von andern Ramen barauf eingegraben fteben. Die Manier ift freilich verschieben, ift heutzutag humaner, bas gebe ich zu. - Endlich mußten wir benn boch heimtehren, wieber über ben Ril fegen und burch bie schonen breiten Alleen nach Cairo reiten. Maffen von Gfeln begegneten und, bie vermuthlich in ber Stadt ihr Tagewerk vollbracht hatten und nun nicht anders als im Galopp heim getrieben murben. Reiter gogen beffelben Beges wie wir; militarisch aussehende Manner ju Bferb; arabische Frauen in ihren Dominos von schwarzem

Tafft mit dem halbmaskenartigen Schleier unter ben Augen auf Cfeln, und von ihren Dienern im Rücken unterftüht, sokalb es schnell vorwärts ging; europäische Krauen, unabhängiger im englischen Sattel siehend; Kranken, Araber, Araber, Reisende, Alle bunt und munter durch einander auf den breiten seigen — gar nicht mehr so unbeweglich, gar nicht mehr an die Casés geschmiedet. Mit Cairo bin ich, wie mir scheint, in eine neue Phase bes Orients getreten. —

## ХL

Caire , Decbr. 6. , 1843.

Ach Clarchen, hier ist es wunderhübsch! das Hauptvergnügen besteht in Ausreiten. Da hat man grüne Baume, seste Wege, Garten, Felber, außerbem noch die herrlichsten Sehenswürdigseiten; aber jenes sind Kuriositäten, sind Schwelgereien für Jemand der aus Constantinopel, Damaskus, Jerusalem, won der Wiste gar nicht zu reben! kommt. Gine Allee wie die von Cairo nach Schubra giedb es, so weit ich die Residenze von Europa kenne, in teiner — über eine Stunde lang, so breit daß gewiß sechs Aggen neben einander sahren konten. Sphomoren rechts, Lebbest-Mazien links, deren Meste

fich oben fast berühren und einen Laubengang bilben, und immer grun! Ginen einzigen ber ungahligen Schutthaufen, welche bie Stadt nach allen Rich= tungen wie ein Wall umgeben, hat Dehemeb Ali abtragen laffen um bamit ben Weg zu erhohen auf welchem er bie Allee gepflangt hat, und welcher nun vor Ueberschwemmungen ficher ift. Bu beiben Gei= ten giehen bie üppigften Felber fich bin, Baumwolle, Buderrohr, alle Arten von Getreibe, von Bulfenfrüchten. Unbre Alleen burchschneiben fie, führen ju Barten und Landhaufern, bie von großen Citronen- und Aprifosenpflanzungen umringt find. Auf tieferen Stellen fteht noch bas fegenfpenbenbe Rilmaffer, als mußte es, bag ber Landmann nicht alle Arbeit auf einmal machen fann, und bag verschiebene Bflangen ju verschiebenen Jahreszeiten fultivirt fein wollen. Auf anberen Stellen arbeitet ichon wieber bie Safneh, bas große von einem Dchfenpaar getriebene Schopfrab, welches bas Baffer jum Begießen ber Garten und Beriefeln ber Felber aus ben Canalen heraufschafft, bie ber Ril alimentirt. Strauche von wilben Rofen und Afagien umgeben bie Safyeh, bie Dchfen und beren Treiber ale Schirm gegen ben Wind, und juweilen giebt ihr auch noch ein Spfomoren= ober Maulbeer= ober Johannisbrot= baum feinen fühlen Schatten gegen bie Conne. Die

fieben Millionen Menschen, welche in alten Beiten an ben "Fleischtopfen Egyptens" fchweigten, burften noch heute fommen und ihr Genugen finben; aber feit vielen Sahrhunderten nehmen fie ab. Brachte Mehemeb Mi es babin, baß bie Bevolferung fliege. fo mare fein Blat zwifchen ben großen Dannern faum zweifelhaft; jest ift er es freilich febr. Aber ich gonnte es ihm! Benn nur bie europaischen Machte ihm gestatten wollten fich ficher ju feben, mer weiß ob es nicht von felbit geschehen murbe! Schubra ift ein Garten am Dil mit einem Landhaus, bas er liebt. Etwas Anmuthigeres und Anspruchloseres als ben Eingang in biefen Garten fann man fich fchwerlich vorstellen. Das Thor hat eine gang unregelmaßige Geftalt burch bie Maffe von Schlingpflangen mit blauen Bluten befommen, bie es umranfen, fo bag man wie unter zwei Baumen eintritt. Der Garten felbit bat feine Mehnlichfeit mit benen von Ibrahim Bascha auf Rouba: er ift mehr orientalisch. b. b. ein Fruchtgarten, aber gang anbere gehalten und gepflegt ale bie Wildniffe von Damasfus. Refte, mit Mufcheln und Steinchen parfettirte Bege, bie regelmäßige Bierede aller Arten von Drangen und Citronen umichließen und mit niebrigen geschornen Seden von Mirthen eingefaßt find; Schattige Bogengange bie bei Bafferbeden auslaufen: bochgelegene Rioofs mit ber Ausficht auf ben Ril, ber wie mit einem mallenben Mantel von Silberftoff burch bie Gefilbe gieht; bas find bie Sauptbestandtheile; - nicht zu vergeffen bie große Fontane, die wirflich füperbe ift. Gin langlichvierediger Bortifus von Marmorfaulen getragen umgiebt einen Bafferfpiegel ju beffen Flache Marmorftufen hinabführen und auf bem man im fleinen Rachen fahren fann. In feinen vier Eden liegen mafferspeienbe Marmorlomen und aus ber Mitte bes Baffine erhebt fich ein Altan von Marmor auf Krofobilen, Die auch Baffer fpeien. Bier Bavillons mit Bemachern find an bie abgeftumpften Eden bes Bortifus gelehnt, fo bag biefes mahrhaft phantaftische Bebäube halb Kontane und halb Riost ju nennen ift. Feenhaft muß es in ben Nachten bes Ramaban bei heller Erleuchtung aussehen. Inbeffen fuche ich bie Stadt boch auch nicht zu verabfaumen. Wir besuchten heute bie Citabelle, bie auf einem Borfprung bee Mofattam liegt. Der große Calabin, ber gludliche Gegner von Richard Lowenhers und von Philipp August, friegerisch tapfer wie fie und ritterlich ebler, erbaute biefe Feftung gegen bas Ende des gwölften Jahrhunderte. Der Juffufe=Brunnen verewigt noch feinen Ramen. Es ift ein tiefer Kelfenschacht bis jum Niveau bes Nile in ben

Berg gebohrt und wieberum burch beffen Unerschöpf= lichfeit alimentirt. Gin Pulvermagagin bas vor gwanaia Rahren in die Luft flog hat von bem alten Salabinischen Balaft nichts übrig gelaffen als einige fchone gerbrochene Caulen. Alle Gebaube find neu, ber Diman, bie Munge, eine Gewehrfabrif. Da Mehemed Mi in Oberegopten ift, fo zeigte man uns feine Bimmer in bie wir burch einen fleinen Blumengarten gelangten. Das war mir bas Auffal= lenbste an ihnen! ich hatte mir nicht vorgestellt, baß man burch Blumen zu ihm fommen fonnte. Kerner waren mir bie breifachen Tenfter auffallenb - in biesem Lande! mahrend man es in Norbbeutschland noch nicht allgemein zu boppelten gebracht hat. Und enblich, bag er ein hubsches Schlafzimmer mit einem füperben Bett reich brappirt mit fchwerem groß= blumigen Seibenftoff hat: bas Bett eines ruhig angefiebelten Menichen. Mit ihrem Bett find bie Drientalen immer wie auf ber Wanberung. Darin fpricht fich ihre Nomabenabfunft aus. Seute hier, morgen bort, wurde bas Belt aufgeschlagen, ber Teppich ausgebreitet, Die Matrage hingerollt, und Die Lagerftatt war fertig. Go machen fie es noch jezt in ihren Bohnungen. Das finde ich fürchterlich unbehag= lich, und Cromwell fällt mir ftets babei ein, ber jebe Racht in einem anbern Bimmer fchlief, bamit

bie Morber bie er fürchtete ihn nicht finden mogten. Am Tage fann man fich ja genug umber bewegen, aber Rachts muß bas Saupt gur Rube friedlich auf berfelben Stelle gebettet werben. Das ift nun einmal mein Geschmad, und dies große, schwere Bett war es im bochften Grabe. Man fann fich aber boch taum porftellen, bag folch ein Dann barin febr gur Rube fommt. Er hat ein allgu forgen- und gebantenvolles Leben! es giebt wol Bebanken die voll und reich find und boch mit friedlichen Rachten Sand in Sand geben, ja, aus ihnen geboren werben fonnen. Go find bie feinen nicht. Seit funf und breißig Jahren muß er finnen fich nach allen Seiten bin im ichwierigen Gleichgewicht ju erhalten, und immer schwanft es. Um erften Marg 1811 hat er hier oben bie zu einem Fest gelabenen Mamlouten niebermegeln laffen. Auf einer Baftion zeigt man noch bie Stelle, von welcher Giner gu Pferb in bie Stadt hinunter feste; bem fchenfte er bas burch ein halbes Bunber gerettete Leben. Es ift für unfereins fchwer ju begreifen, bag fich mit folden Erinnerungen überhaupt noch fchlafen läßt. Best wird oben eine große Dofchee gebaut, Die, was bas Material betrifft, in ber gangen Belt nicht ihres Gleichen hat: Die innern Banbe merben von oben bis unten mit bem munbervollen

fleischfarbenen weißgeflecten Alabafter befleibet, ben man in Italien orientalischen nennt und ber in Oberegypten gebrochen wirb. Gin Baar folcher Gaulen find ber Stolg ber Billa Albani in Rom; hier wird ber weite innere Portifus von folchen Gaulen getragen und die Fontane ber Abmaschungen in ber Mitte bes Sofes ift ein wunderliches Bebaube gang und gar von biefem Material, bas an manchen Stellen transparent wie Wachs ift - wirklich unvergleichlich fchon. Bas nun bie Formen betrifft, fo find fie es minber; bie Caulen famen mir vor wie foloffale Leuchter. Aber bie ewigen Nachahmungen eines fremben Style gu feben, wie bei une, ift auch nicht fehr erfreulich. Bier magen bie Leute fich noch mit ihrem biechen Erfindung ans Tageelicht. Bei uns haben fie gar ben Muth nicht mehr. Die Rritif! mas wird bie Rritif fagen! fprechen fie bebenflich. Bah! fage fie mas fie wolle; mas fummert bas Guch? Die Rritif tragt ber Production ja nur bie Schleppe nach. Wer schaffen fann, ber schaffe boch in Gottes Namen forglos. Fallen Brofamen jum Beften ber Kritif ab, nun, fo gehre fie baran. Die Kritif will auch leben. Das ift mein Bringip! bamit behalt man immer ben Ropf boch und bas Berg noch hoher. Jest fommt man bei uns gar nicht heraus aus ben Berschmeljungen ber griechischen Style, welche fich ben Anforderungen unfrer Beburfniffe grabe fo bemuthig fugen muffen, wie unfre Baumeister es ber Kritif thun. Sier haben bie Leute nichts gesehen, feinen gebilbeten Geschmad, beim Alten wollen fie nicht bleiben, Egypten ift bas orientalische Land der Neuerungen, darum thut ihre Phantafie Fehlgriffe; allein Erfindungeluft haben fie, und bie gefällt mir immer wenn fie jung ift. - Bon jener Baftion überfieht man vortrefflich bie Stadt und bie weite Ebene in ber fie liegt. Diefe Lage ift ungemein frappant, im Often bie Bufte in ber vollen Bebeutung bes Bortes bis Suez, im Beften bas Rilthal, und jenfeits beffelben bie libische Bufte gegen welche bie arabische fich verhalt wie ber 3merg jum Riefen. In biefe beiben unabsehlichen, mit bem Borigont verschmelgenben grellgelben Canbflachen ift bas Rilbett eingeflemnit: ber Kluß in ber Mitte und zu beiben Geiten grune Ufer, ein jebes vielleicht eine Meile breit. Cappten, nämlich bas cultivirte, bewohnte, ber Civillisation fähige Egypten, beschränft fich auf bie grunen Streifen, auf bas Alufigebiet bes Mil. Dente Dir ben feltsamen Effect, wenn bie Cultur ber Rheinlander fo begrengt mare, bag hinter Maing gur Linfen und hinter Frantfurt jur Rechten bie Bufte lage. So ift es. Borte burch irgend eine ungeheure Rataftrophe im Innern von Afrita ber Ril auf gu fließen, fo murbe Canpten aufhören. Die arabische und die lybische Bufte wurden allmalig zusammenruden und bie Begetation mit Sand beschütten und erbruden. Wober bie große Regelmäßigfeit im Steigen und Kallen bes Nilwaffers fomme, hat noch Niemand ergrundet. Die ungeheuern und anhal= tenben Regen, welche amischen ben Benbefreisen vom Commerfolftitium bis jum Berbftequinorium fallen; bewirfen bas Schwellen bes Stromes fo heißt es; aber es fcheint mir feine genugende Erflarung, weil ber Progeg ber Ueberschwemmung mit einer Bleichförmigfeit und Rube von ftatten geht, welche ihm fonft nirgende eigen ift. Es malgen fich nicht plöglich rollenbe Fluten über bas ganb, fondern von Ende Junius bis Ende September, ungefähr, fteigt und fteigt ber Nil, gang langfam, gang allmälig, zuweilen mehr ober minder bemerklich, boch nie tumultuarisch. Die egyptischen Aftrologen helfen fich ju einer Erflarung biefes naturmunbers burch ein anderes. Bis auf die Minute rechnen fie um die Mitte des Junius die Leylet en Nuktah aus, die Nacht des Tropfens, wo ein mit befruch= tenden Kräften ausgestatteter Tropfen vom Simmel in ben Nil fällt, und baburch bas Schwellen ber Bemaffer bewirkt. Dies ift eine Reftnacht fur gang

Cappten, bas an fie feine Soffnungen fur bie Ernten bes tommenben Jahres fnupft. Allgemeine Bebete werben um biefe Beit angestellt für eine reich= liche Schwelle bes Baffers; eine große religiofe Ceremonie findet zu bemfelben 3med ftatt, an melcher alle Bewohner Capptens ohne Unterschied ber Religion Theil nehmen - naturlich erft feit Mehemed Ali's Beit - Araber, Turfen, Griechen, Ropten, weil ihnen allen ber gottliche Segen ju gut fommt. Wird bas Schwellen bemerflich, fo beginnt bas Bolf Freudenfeste, Die besonders in Obereanp= ten nach uraltem Bebrauch fehr wild fein follen. Gegen Enbe August ift bas Baffer bei Cairo fo hoch geftiegen, bag bie Schleufe bes großen Canals burchstochen werben fann, welcher bei Kostat vom Ril ausläuft, burch Cairo geht, und mit feinen verschiebenen Ramifitationen ben öftlichen Theil Un= teregoptens überschwemmt - wie ich bas amischen Salahneh und Abugabel gefunden habe. Diefer Moment wird mit ber größten Feierlichfeit begangen, Reuerwerfe, Kanfaren, gefchmudte Barten, Freubenfchuffe und Gefange, militarischer Bomp - nichts fehlt! por Allem nicht - Die Nilbraut, ein Lehm= gebilde als Emblem bes Menschenopfers, welches nach einer unverburgten Sage ber Ril in alten Beiten empfangen haben foll. Bis Unfang Oftober

fteigen in ber Regel bie Baffer, bann ftehen fie, und werben vorsichtig von einem Bunft jum anbern geleitet, fo lange Borrath vorhanden, wenn ber erfte genugiam getränft worben ift. Rach und nach verschwinden sie wieder und im April und Mai herrscht fcon von Reuem Durre. Sieh fo regelmäßig geht biefe munberbare Ueberschwemmung alliährlich von ftatten, fo foftematisch muß fie benutt werben, und folch eine fünftliche Canalifirung bringt wie Blutgefäße Leben in ben tobten Rorber Capptens. Der Nil ift die große Buleaber. Es ift prachtig fo einen großen Strom ju feben, wie er ein Symbol wolthatiger Gottheiten nie anbere ale burch Cegen fich verfundet. In alten Beiten, mo alle boberen Ibeen und Krafte personifigirt und bem Menichen finnlich pore Auge gestellt murben, ift es fehr naturlich bag ber Rilgott einen Ehrenplat einge= nommen hat. Rach ber unermeglichen lybischen Bufte verirrt mein Blid fich nicht. Gie ift von Gott und Menschen verlaffen - was foll ich mit ihr anfangen? Aus ihr fommt alliährlich einmal ein ungebeurer Menschenstrom: Die Karavane ber frommen Bilger, welche aus bem nordweftlichen Afrifa nach Meffa wallfahrtet, gwischen 3 und 4000 Rameele ftarf. Gie vereinigt fich bier mit ben Bilgern welche aus Rumeli und Anatoli herüber fommen, und ftromt

bann in zwei Armen weiter; ber eine geht gang gu Lanbe über Suez, ber anbre geht nach Roffenr und über bas rothe Meer. Damastus ift ber Buntt bes Bufammenfluffes fur bie Meffapilger bes meftlichen Aftens. Als wir bort waren zeigte man uns bas Landhaus in welchem ein Bring aus ber perfifchen Königsfamilie bie Berfammlung ber Bilger= faravane erwarte um fich ihr anguschließen. Bum Courban Bairam, welcher fiebzig Tage nach bem fleinen Bairam eintritt, muffen bie Bilger in Meffa fein. Es ift ein hohes religiofes Feft. Doch nicht alle Bilger erreichen bas Biel. Bon ben Armen und Schwachen tommen Manche um. Kuhlen fie ihr Enbe nahen, fo hullen fie fich in ihr Leichentuch, bas Jeber ju biefem Behuf mitnimmt, legen fich nieber mit bem Geficht nach Meffa und fterben gelaffen. Der Buftenfant begrabt geschwind was Beier, Schafale und Raben von ihnen übrig laffen. Die Beimfehr ber Karavane erregt in Cairo ftets eben fo große Theilnahme als ihr Auszug, ber mit Bomb geschieht, weil ihr Rern ber Machmil ift, bas alljährliche Befchent, welches ber Bigefonig nach Meffa fenbet, ein toftbarer Raften mit einer Dede fur bie Raaba, unter ber zwei Ab-Schriften bes Koran liegen. Die Dede bes vorigen Jahres wird immer gurud gebracht, und ihre

Fegen find munberthätig. In Conftantinopel mo Daffelbe ftatt finbet, fah ich in Sultan Mahmubs Grabmal eine folche Dede aus grunem Geibenftoff mit Gold burchwebt. Dbgleich jeber Muhamebaner jur Ballfahrt nach Detfa verpflichtet ift, fo bispenfiren fich boch fehr viele bavon, ober laffen fie burch einen Stellvertreter machen, ben fie bezahlen. was für voll gilt; baber werben bie rudfehrenben Sabiis (Bilger) fehr geehrt, und ftehen ihr Lebenlang in Achtung, fo bag man fich ihrem Gebet empfiehlt. - Blide ich nach Guben, fo febe ich eine gange Reihe von Bpramiben, gunachft bie von Bigeh, bie großen, die herrlichen! in ber scharfen Mittagsbeleuchtung weiß wie Marmor, bann bie von Safara, von Abufir, Die einzigen Bebaube beren Linien aus ber Lanbichaft in ben Sorizont emporfteigen. Sonft find alle Linien horizontal und flach: bas lybifche Gebirg ein Strich, lang, gleich= mäßig, faum gewellt; bas arabifche etwas mehr, vielleicht weil man es naher fieht, aber auch ohne alle icharfe Formen. Ueber ber Stabt felbft fteht man zu hoch als bag ihre zahlreichen und wunberhubschen Minares Effect machen fonnten; fonft find fie, von ber Ebene gefeben, gang reigenb und alle verschieben, mit Anaufen, Rugeln, Kronen, Spigen und Gallerien von einer Mannigfaltigfeit

und Elegance, baß fie mich immer an Ranbelaber von Gilber- ober Broncearbeit erinnern. In Conftantinovel mar eins wie bas anbre, ichneemeiß. außerft fcblant, von einer bie au brei Gallerien umgeben. In Damastus maren fie verschieben, aber ein einziges hatte etwas grebiteftonischen Schmud und war ftreifig mit weißen und fchwargen Steinen befleibet; bie übrigen waren plump und nie= brig. In Jerusalem muffen fie wol gang unbebeutend fein, benn fein einziges taucht in meiner Erinnerung mit beftimmter Geftalt auf. Sier ift es eine Fulle ber allergragiofeften Formen. Faft am Enbe jeber maanbrifchen Wenbung ber Strafen, welche in biefer Art Alles übertreffen, mas ich bis= her gefeben, ichießt fo eine elegante Gaule empor, wie aus gelblichem Elfenbein geschnitt, und manchmal mit abwechselnb weiß und rothen Steinftreifen befleibet. Ueberhaupt - Cairo und nur Cairo ift in meinen Augen bie acht orientalische Stabt, mit ihren Formen und Anlagen an bie Bilber aus Taufend und einer Racht erinnernd, und mit ihrer Ur= diteftur aang geboren vom grabischen Benius. Ihre Moscheen, ihre Grabmaler, ihre Fontanen, ja Clarchen, bas find bie achten Geschwifter ber Alhambra! Conftantinopel, auf biefen Sugeln, an biefen Baffern, in biefer Lage auf ber Grenze von Gu-

ropa und Afien, frappirt unerhort bie Phantafie und ift im Gangen fo unglaublich blenbend, bag man bie Disharmonie ber einzelnen Theile nicht bemerft, und überhaupt von biefer reizenbften aller Theaterbeforationen feine Ginheit, feine Driginali= tat begehrt, weil fie ihre volle malerische Wirfung auf uns geubt hat. Damastus ift ein Fruchtgarten, in beffen Mitte fich ein Bolf lanblich und einfach in schlechten Lehmhütten angefiedelt hat. Wie bisweilen in Balbern, im Stamm einer alten fnorrigen Giche ein freundliches Seiligenbild hangt, ober wie bie Briechen in ben plump geschnitten Statuen ihrer Balbgotter fleine Bilber ber Gragien verbargen: fo verhalt fich bas Meußere jener Lehmfaften ju ihrem Innern, und Letteres überrascht bopbelt, hilft aber ber Stadt felbft meber zu einem Character von Driginalität noch von malerischer Wirfung. Sogar ihr berühmteftes Bebaube, bie Dofchee ber Omgiaben, muß ber Driginglitat mol entbehren, ba fie ursprunglich eine driftliche Rirche mar. Cairo aber ift bie achte Chalifenftabt, bie Erbin von Damastus und Bagbab, bie Stadt al-Mamouns und Salabins, arabifch-faragenifch bis ins Berg hinein, baber originel wenn je eine es war, und malerisch in ihren einzelnen Theilen und von einzelnen Buntten, wie eine fo große Stadt, bie in einer völligen

Ebene liegt, es nur fein fann. Die Stragen find schmal und frumm, aber boch viel bequemer wie in jenen beiben Stabten fur ben Fußganger, weil fie nicht ben abscheulichen Rinnstein in ber Mitte haben und weil fie überhaupt gar nicht gepflaftert find. Der Boben ift feft, bie acht bis gehn Regentage bes Rahres verberben ihn nicht: fo ift er einem ichlechten Steinpflafter bei Beitem vorzugiehen. Die fleinen Gfel wurden in einem folchen fteden bleiben, mabrent fie jest einen gang fichern Tritt haben. Es foll 20,000 Efel in Cairo geben. Bewiß ifte, bag wenigstens ein Drittel ber Menfchen reitet, bie man auf ber Strafe fieht. Das verbreitet eine große Munterfeit, aber manchmal ein fchredliches Gebrange, wenn Rameele, Bferbe, Gfel, mit Treibern, Seis und Reitern in die mogenben Aufganger von beiben Seiten ber Strafe bineinbringen. Es hat aber Jebermann bie erforberliche Uebung um fich gludlich beraus zu wideln. Gehts nicht anders, fo reitet man mit feinem Efel in die erfte beste Sausthur hinein, Die bier wie in Damadtus guerft in einen fchmalen finftern Bang und bann erft burch einen zweiten in ben innern Sof= raum führt. Reben ber Thur find feine Kenfter; bas erfte Stodwert fpringt etwas por, bie übrigen nicht, benn manche Saufer haben zwei auch brei

Etagen, find aber felten breiter als zwei Fenfter. Diefe find machtig groß, bicht, jum Theil außerft gierlich vergittert mit gebrechselten und verschränkten Bolgftaben, bie aber nicht auf bem Fenfter aufliegen, fonbern aus bemfelben herausgebaut finb, etwa wie bei uns ein Blumenfenfter, fo bag man hinter biefem Bitter bie Strafe binauf und binab feben fann. Buweilen hat es in ber Mitte noch ein befonberes Gudfenfterchen. In gewöhnlichen Saufern ift es nur von gefreugten Balmenftaben; an eleganten bilbet es bie gierlichften Geflechte mit allerlei Zeichnungen. Gin Mittelbing von Jaloufie, Gitter und Balfon heißt es Duscharabieh. Die Thurpfosten und Gefimse find zuweilen mit fauberen Arabesten von Steinmetarbeit, auch von Stut befleibet, und wer Letteres nicht haben fann und boch eine kleine Bergierung municht, laßt fie in Streifen, roth und weiß, anftreichen. Co find auch manche große Bebaube, Moscheen, Dfele, wie man hier bie Raufhaufer nennt. Die Bagare find bober, geräumiger und ansehnlicher, ale irgend welche, und find auch immer fur einzelne Begenftande beftimmt. Die Cafes find eben fo gahlreich wie in Constantinopel und mo möglich noch einfacher. Auf bem Esbefpeh Blat find mehre unter freiem Simmel, ein fleiner Beerd, ein Tifch fur bie Rargilebe,

gang niebrige Schemel von Balmftaben bie wie Bogelbauer aussehen, barüber bie schattigen Aefte einer Lebbef-Afagie: bas ift bas Raffeehaus - wo man fich aber portrefflich unterhalt, benn ben gangen Tag figen ba Geschichtenergabler und Taschenfvieler von einem hochst aufmertfamen Auditorium umringt. Auf bem Roumebleh-Blat am Ruß ber Citabelle faben wir heute auch mehre bichte Grupven, die fich schaulustig um Boffenreißer und Taufendfünftler brangten. In Cairo macht es mir mahrhaft Bergnugen in ber Stadt ju circuliren, weil ich mich nicht burchzukampfen brauche und überall etwas Bubiches febe, bie Bauart ber Baufer, Die eleganten Minares, Die allerniedlichften Brunnenhäuser, halbzirfelformig an eine Mauer gelehnt mit feinem Bittermert amifchen ichoner Steinarbeit, bie und ba eine Balme, ein Drangenbaum im Sof ber Moscheen, ber Brivathauser, auch Garten beren Grun über bie Mauern blidt und bie ben Reichen und Bornehmen gehören; - von bem Menschengewühl in ben besuchten Strafen gar nicht gu reben, bas bie Ohren brohnen und bie Augen flimmern macht, und boch fo wefentlich jur Umgebung gehört, baß einem bie unbefuchten und einfamen Straßen lange fo gut nicht gefallen. Und ift man ber bunten Bilber mube, fo reitet man binaus nach Fostat, nach Boulak, nach Schubra, und hat ba bie Fülle tropischer Begetation — und ben Ril.

## XLI

Caire, Decbr. 9., 1843.

Liebe Bergens = Mutter, ich habe Dir aus Con= ftantinopel fo ausführlich über Manches geschrieben, mas fammtliche orientalische Stabte mit ein= ander gemein haben, und vollende zwei Refibengen! - bag Cafes, Bagare, Sclavenmarft, Baber, fingenbe und tangenbe Derwische Dir lauter befannte Dinge finb; auch bas leben auf ben Strafen, bie Berfaufer von Emmaaren, Die fie brullend feil bieten, Die Belaffenheit womit ber Raufmann in feiner Heinen Bube hodt, bie vermummten Frauen. Dir wenigstens fallt bas nicht mehr auf, und ba ich baran gewöhnt bin, werbe ich auch wol schon bavon ergahlt haben. Rur scheint mir, bag es hier muntrer hergebe, ale in Conftantinopel, weil ber Araber leichteres Blut hat, als ber Turf, gefprachiger und beweglicher ift; und Araber find hier bas herrichenbe Bolf, bas fich in Egypten auf zwei Millionen belaufen foll. Die alten Egypter, Die von ben Arabern im fiebenten Jahrhundert unterjocht murben, die Ropten wie man fie jest nennt, find fehr zusammengeschmolzen; man giebt ihre Bahl nur noch auf 150,000 an; fie find geblieben mas fie bamale maren: Chriften von ber Safobitifchen Secte. Monophysiten. Die Türken endlich, welche ju Anfang bes fechszehnten Jahrhunderts wiederum bie Araber in Sprien und Egypten unterwarfen und jest bie Berricher find, haben fich mit bem eigentlichen Bolf wenig vermischt; fie haffen die Araber und verachten bie Ropten, die Ungläubigen; fie befleiben Stellen und Burben, find Manner im Amt und belaufen fich nur auf 10 bis 12000. Mehemed Ali felbit ift ein Turf geburtig aus Cavalla in Rumeli. Die Araber geben also ben Bolfston an und ber fommt mir eben bedeutend heller gestimmt vor. Sonft ift bas Leben bes Drientalen und Muhamedaners in fo bestimmte Kormen, in ein fo unwandelbares Bertommen abgeschloffen, auf ber einen Geite vom Roran, auf ber anbern von ber Trabition ber Baterfitte begrengt und von ihnen fich nahrend, bag bie Berichiebenheiten nicht groß fein fonnen, ausge= nommen bann, wenn wie ein wilber Schöfling, ein andres Bringip und Band bas Kundament einer anbern Bergefellschaftung geworben ift, wie bei ben Beduinen, bie ben Arabern ber Stabte und

Dörfer fo wenig gleichen, wie vermuthlich bie nomabifirenden Turfmanen in Rleinafien ben Turfen ähnlich fein mogen. In ben großen muhamebanifchen Stabten bes Drients ift bas leben bis auf bie Mobififationen burch ben Bolfscharacter, wol fehr gleichförmig. Da ift mir benn Conftantinopel am unbeweglichsten vorgefommen, fo recht als habe es bas volle Benugen ber Beidranftheit, bas feine Mangel ahnt und baber auch nichts thut um ihnen abzuhelfen; Damasfus am arbeitsamften, fleißig und thatig; Cairo am munterften, gefchidt, intelligent. Cairo erinnert mich an einen Anbalufier, Damastus an einen Catalanen. Aber fo froblich wie in Andalufien geht es hier bei Weitem nicht her. Morgenländische Ruhe, morgenländische Despotie und morgenlandische Absonberung ber Frauen machen bas unmöglich, und nur vergleichsweise barf man von Munterfeit fprechen. - 3ch erinnere mich Dir einen großen Brief über bie Doicheen in Conftantinopel geschrieben zu haben, aber ba fann ich Dir nicht helfen! von ben hiefigen Moscheen muß ich ein Bortchen fagen. Geit borgestern verbringe ich meine Tage in ihnen. Sier ift bas möglich, benn einige find Ruinen, anbre werben nicht zum eigentlichen Gottesbienft gebraucht, find mehr Ravellen ober Betorte, und noch andre

öffnen fich ohne Umftanbe bem Franken, ber nicht mit bem Abscheu betrachtet wird, wie auf anbern Stätten bes Islams. Inbeffen blieb, vermuthlich ber Franten wegen, die größte und bedeutenbfte Mofchee, El-Athar, und verschloffen. Gie ift eine ber wichtigften fur ben Jolam. Ale im eilften Jahrhundert bas Chalifat ber Abaffiden in Bagbab vor ben Gelbichuten fturgte, ging ein Theil ihrer weltlichen Berrichaft auf Lettere über; allein bie religiofe Bebeutung bes Chalifen ale Beherricher ber Glaubigen, Die fich feit Muhamed auf fie vererbt hatte, fam nun auf bie Gultane von Egppten, beren Dynaftie von ber Fatima, Muhamebe Tochter, abstammte und bie Meffa und Mebina famt bem gangen Arabien beherrschten. Seitbem hat Cairo bie religiofe Bebeutsamfeit, welche fruher Bagbab und noch fruher Damastus als Refibeng bes Beherrschers ber Gläubigen hatten, und bie gange arabifche Gelehrsamfeit und wiffenschaftliche Bilbung jog fich hieher, ba fie aufe engfte mit ber religiofen Bilbung verwebt ift. Bu ber Dofchee GI= Aghar, die eine ber alteften ift, wurde alfo von bem Gultan Azig - Billah eine Bochschule geftiftet, wo Theologie und Rechtswiffenschaft von ben berühmteften Mannern gelehrt wurben. Gie bauert noch immer fort, erflart ben Roran, lehrt bas welt-

liche Recht, bas wieberum ben Koran jum Kunbament hat, erklart bie Trabitionen, bie fich an ben Roran fnupfen, und genießt als eine Schule ber Rechtgläubigfeit großes Unfeben bei ben Dubamebanern, bie fie ale einen reinen Quell fur bie Biffensburftigen bes Islam betrachten. Gingelne Quartiere find mit ihr verbunden in benen bie fremben Schüler aus Sprien, Berfien, Arabien, aus bem westlichen Afrika und aus ber Turkei nationenweise beisammen wohnen und unter Inspettoren fteben, bie Ragir heißen und von bem Scheifh abhangen. Der Titel bedeutet Oberhaupt, und ber Obere einer Bebuinen-Tribus befommt ihn, wie ber eines elenben Dorfes, wie ber Borfteber einer Derwisch= Congregation ober einer geiftlichen Stiftung. - Es wurde mir wol Bergnugen gemacht haben biefe Sochschule ber muhamebanischen Theologie, gleichsam bie Sorbonne von Cairo zu befuchen; boch ber Ramaff fürchtete baß bie gablreichen Schuler ein Mergerniß an ber europaischen Frau in ihren geweihten Sallen nehmen mögten, ba ber Scheifh in beffen Schut wir uns begeben follten, nicht aufzufinden mar. In architektonischer Sinficht wird ber Berluft nicht groß fein, ba fie gang im Styl ber alteften Dofcheen Umru und Talun gebaut ift. Jene ift bie erfte in Egypten gemefen, und von bem Eroberer im Jahr

653 in Foftat erbaut. Gie ift verfallen, aber vollfommen genügend um als Thous der Korm erkannt ju werben, welche ber Islam mahlte um fie bem Dienft feines Gottes, bes einigen, geiftigen, emigen Gottes ju wibmen. 3ch fchrieb Dir aus Constantinopel, wenn ich nicht irre, bag bie bortigen einen Ausbrud von Rube, Festigfeit und Ginfachheit hatten, welche ich im Ginflang mit ben Dogmen bes Jolams fanbe, fchlicht bis jur Trodenheit - nicht mahr? Es ift bort biefelbe Anlage, berfelbe Grundgebanke wie hier, aber mobifigirt burch bie Rudficht auf bas Klima, und verberbt burch ben ungeheuern Ginfluß, ben bie majeftätische Aja Sofia unwiberftehlich über alle fpateren Baumeifter üben mußte - verberbt, weil er etwas Frembes und Nichteigenthumliches einwebte. Bier find alle Moscheen oben offen. Die Ruppel foll wol ein Emblem ber Simmelewölbung fein; bennoch macht es einen gang anbern Einbrud, wenn man ihn felbft, ben alten ewigen, mit feinen flüchtigen Bolfen, mit ber Sonne und allen Geftirnen über fich gewahrt und unmittelbar vom reinsten Licht umftralt wird. Dies Licht macht bie Bruft fo leicht, ftimmt ben Beift fo hell, bag man fich nicht in mangelhafter Trodenheit, fonbern im frifcheften Element fühlt. Die vieredige Form ift bie unwandelbar herrschenbe;

ber innere Ausbau ift verschieben. Bei ber Umru-Moschee ift er fo: ein vierediger Blat von einem Bortifus umgeben, welcher an ber Eingangsfeite eine Caulenreihe, jur Rechten und Linken brei, und gegenüber feche Reihen hat. In ber Sinterwand jenfeits ber fechften Gaulenreihe, befindet fich bie Nifche bes Mihrab grabe in ber Mitte, und bie Rangeln ober Balfone fur ben Scheifh ber am Freitag predigt, und für ben 3mam, ber an ben übrigen Wochentagen bie üblichen Gebete regitirt. Dieser Theil bes Gebaubes hat bie Richtung nach Meffa, und Matten und Teppiche bebeden ben Rugboben. In ber Mitte bes Sofes liegt ber Brunnen ber Abmaschungen, beffen Ruppel acht Caulen tragen. Bon ber fpateren Grazie ber Ausichmudung ift hier noch feine Spur, aber biefe langen, lichten, von 238 Marmorfaulen getragenen Sallen, machen einen mahrhaft eblen Ginbrud. Man begreift baß grabe fo bie glübenben Anbanger einer Religion bauen mußten, benen ber mpftische Dienft ber Beiligen und Bilber ein Greuel mar, bie feine Opfer gu bringen, feine Mufterien ju vollziehen hatten, und die fich in bem jugenblich vollen Burismus einer neuen geiftigen Lehre, welche fich flar wie ein Rechenerempel aussprach, burchaus begnügt fühlten. Für Phantafie und Gefühl ift bier nichte!

aber auch gar nichts! bennoch fann ich nicht fagen, baß ich jene Durre empfunden hatte, wie in Conftantinopel zwischen ben großen fahlen Mauern ber Moscheen. Rein! aber ich bachte: o Simmel, hier muffen Beifter ihren Gotteebienft halten und feine Menschen. Der Mensch will noch etwas Unberes, will Symbole, will Bilber, will Beheimniffe, will Begrängung - und nicht blos biefe unendliche Rlarheit, bie beinah wie eine winterliche Sternennacht meiner norbischen Beimat wirft: erhaben, baß man fchauert. - Die Gaulen ber Mofchee find von weißlichem und hellgrauen Marmor und nicht arabifch fonbern romifch ober gar aus ben Beiten ber Btolemaer, und Amru entnahm fie ber Stadt Babylon, welche bie Romifchen Raifer am Abhang bes Moffatam ungefahr auf ber Statte von Foftat und Cairo gegrundet hatten, nachbem Octavian Egypten erobert. - Die Talun-Moschee ift etwa 200 Jahr fpater und gang in bemfelben ernften Styl gebaut, in noch größeren Berhaltniffen, mit einfachen Gaulen von Stein, beinah finfter in ihrer Größe, obgleich fich hier schon leichte Ornamente von Stuf am Fries finden. - Aus ber Mitte bes zwolften Jahrhunderte ift bie vom Gultan Barfauf. - (Kindeft Du nicht all biefe Ramen von mahrhaft barbarifchem Mißflang, liebe Mutter?) -

Das ift nun ein ganz reizendes Gebäude! weniger groß und imposant, doch immer edel, und ausgesstattet mit der vollen Anmuth der arabsischen Phantasie. Ueber zwei seiner äußern Exfen hat der Portiflus Auppeln, welche Gradgemächer des Erbauers und seiner Kamilse überwölben; sie liegen in den nach Welfa gerichteten Hauptsteil der Woschee. Ueber den beiden andern Exfen erheben sich zwei Minares aus Stein nicht gebaut, nicht gehauen — das klingt ja viel zu plump! sondern geschnigt. Die beiden Kuppeln sind auch von außen mit Arabessen, die in den Stein geschnitten sind, wie mit einem Net überzogen.

Dies war eine Art bes innern Ausbaues. Die zweite ist gedrängter, denn statt des Poristus umgeben vier große Nischen den innern Hof, von welchen die der Eingangsnische gegenüberliegende wiederum zum eigentlichen Gebet bestimmt ist. Du kannst Dir vorstellen, daß, wenn man nicht aufs Genausste die richtigen Proportionen trist, diese Andrhung sehr leicht Misverhällnisse erzeugt — wie das dei dem ihr ähnelnden in griechsicher Kreuzsform gebauten Kirchen auch leicht geschieht. Und obgleich die Hassen wirden auch leicht geschieht. Und obgleich die Hassen Proportionen git, so können mich ihre großen Proportionen doch nicht mit der ins Bohn-Kohn, Erlink Brist II.

nern Disharmonie aussohnen. 3ch finde fie mehr gespreigt ale grandios. Aber es giebt anbre in biefer Art, mo man weniger nach Große geftrebt und bafür mehr Barmonie erlangt hat, El-Afcheraff, El-Ghurn, Raia-Ben; bie find fo fcon, baf fie fchwerlich von irgend einem Monument arabischer Architeftur übertroffen werben fonnen. 3ch wenigstens fenne feines. Gie haben bie lieblichen gragienhaften Berhaltniffe ber Albambra, Die Rulle ber Dr= namente vom foftlichften Material wie Affab = Ba= ichas Saus in Damastus, und bagu, mas jenen beiben fehlt, bie Bollenbung ber auffern Geftalt. Bene find wie Barabiesvögel im Rafig von Beibenftaben; biefe find Rolibris im goldnen Bebauer. Bon ber außern Rugel bes Minares bis inwendig jum Fußboben ift Alles vollenbet! bort ift jenes Steinschniswert, beffen ich vorbin erwähnte gu bewundern, hier ift es ber unerschöpflich reiche Beichmad, ber bie Marmormande, Nischen, Grabmaler, bie ergenen Thuren, bie fleinen Tenfter an ben oberen Banben, bie Fußboben, wie mit Blumen bebedt bat. Da find hundertfarbige Arabesten aus erbfengroßen, glangend polirten bunten Steinchen, bie wie Banber über ben meißen Marmor herabfallen und ihm geschickt infruftirt find; ba giebt es Ginlegungen von Berlenmutter und Gilberfaben;

bort buntflimmernbe Glasscheiben; hier Blatten von Borphur und gelbem Marmor. Ach, eine folche Moschee abzubrechen, und wie eine Balme nach Europa in ein Glashaus zu verseten - bas ware eine Wonne! benn hier verfommen fie, geben unter wie in einem schlecht gehaltenen Forst Bäume Cairo hat ungefähr brittehalb hunderttaufend Einwohner und vierhundert Moscheen! Die Mittel gur Erhaltung fehlen. Wenn bie Erbauer feinen Kond hinterlaffen woraus fie bestritten werben follen, fo geben fie unter. Ein europäisches Departement ber öffentlichen Bauten - guter Gott! bergleichen abnt man im Drient nicht und vollenbs bier, wo die Mamlufen in breihundertiähriger Anardie unter turtifcher Oberherrichaft gehauft haben. Best ift bas freilich anders; bie öffentlichen Bauten find fehr wichtig, aber ber Bigefonig baut Canale, und thut Recht baran. Go fommt es, baß bie Meifterwerfe einer Architectur, bie man bei uns wirklich nur fehr unvollkommen aus Beichnungen fennt, und bie mit ihrer unerschöpflichen Phantafie vielleicht ein befruchtenbes Camenfornchen bei uns ausstreuen fonnte - baß fie von ber Beit und ber gleichgültigen Menschenhand gerbrockelt, ben fpateren Geschlechtern nichts zeigen werben, als völlige Ruinen. Weil fie wol fcmerlich ju retten find, fieht man sie mit doppeltem Interesse an, wie einen jungen schonen Menschen von dem man weiß, daß er balb sterben muß.

## XLII

Caire , Decbr. 11., 1843.

In ben erften Tagen, liebe Mutter, wollte ich gar feine anbre Erfurfionen machen ale weftlich bon ber Stadt um meinen Blid nach Bergeneluft in ben grunen Auen und in ber Fulle und Bracht ber Begetation zu baben. Die Bufte im Often ber Stabt jog mich burchaus nicht an. 3ch war grundlich muftenmube. Aber ich wußte freilich nicht, baß bei biefer zauberischen Stabt bie Bufte anbere beschaffen und voll Bunber fei. Cairo ift wirklich bie Stadt ber Bunber! ba ift ber Ril: mpfterios wie unter bem Schleier ber Ifie, erfullt er feine Bestimmung; ba find bie Bpramiben, mit benen anbre Titanen ben Simmel fturmen wollten, Diefenerzeugniffe eines Riefengeschlechtes. Da find eben in biefer öftlichen Bufte bie Graber ber Chalifen um welche Diinnen walten und weben. Da ift meiter binauf ber ausgebrannte Rrater Diebbel Achmar; und noch weiter, in bem langft verfiegten und versandeten Bette eines Stromes, ber verfteinerte Balb - ungebeure Erzeugniffe longebundener Raturfrafte, Die vielleicht als bofe Beifter bem auten Beift bes Rile entgegenwirften. - Aus melchem öftlichen Thore Du bie Stabt verlaffen mogeft, bift Du in ber Bufte, im tobten unfruchtbaren Sanbe, bie fich an bem Moffatam bricht um jenfeite beffelben mit verftartter Rraft fich ju lagern. In ber Ebene, welche fie gwischen feinem Fuß und ben Mauern ber Stadt bilbet, liegt in ber gangen Ausbehnung von Norben nach Guben bie Nefropolis, bie Stadt ber Tobten. Ungeheure Schutthaufen, welche ein Jahrtaufend abgelagert hat, gieben fich wie Balle amischen ihren verschiedenen Abtheilungen bin. Auf ihnen liegen bie traurigen Windmuhlen. Die Graber find theils schlichte weiße Steine, von benen ein aufgerichteter ju Saupten und einer ju Fugen eines Liegenben fteben; theils vieredige übertuppelte Gebaube; meiftens nach Butbunten in die freie Bufte bineingestreut, jumeilen aber auch viele von einer gemeinschaftlichen Mauer umichloffen, nach Art unferer Gottebader. Go find bie ber Mamlufen-Bens, in beren Nachbarichaft fich bas große Kamilienbegrabniß bes Bicefonige befinbet - ein abscheuliches Gebäube, geschmadlos burch und burch, bie einzelnen Dentmale von weißem Marmor mit bunten Blumen und Arabesten grob bemalt. Die meiften Graber haben bas Schicffal ber Moscheen: fie werben nicht unterhalten. Familien und Beschlechter fterben aus, verarmen; bann bleiben fie fich felbft überlaffen, und armes Bolf findet es hochst bequem ein folches in ein Wohnhaus zu verwandeln, das vieredig wie feine ge= wohnte Sutte, aber hoher und mit einem ftattlichen Ruppelbach verseben ift. Manchmal reißen fie auch bie Steine ab um bie Sutten gefelliger, naber bei einander zu erbauen. Da wohnen fie in Schaaren, Manner und Weiber fpinnen Baumwolle, und bag es ihnen so gar übel nicht geht, schließe ich aus ben Seerben von Rinbern, bie fie umlagern. Diefe Rinder find nun allerdings affros, bidbauchig, großfopfig, tahlgeschoren bis auf ben haarschopf, ber oben auf bem Ropf beibehalten wirb, ftarrend von Schmut. Aber erwachsen feben fie gar nicht übel aus - besonders die Frauen, die man im niedrigen Bolf nicht felten unverschleiert fieht. Die Rafe ift flein und breit, die Lippen find ftart, es ift ber Typus ben wir an egyptischen Bilbwerten finben, und ben die Bermischung mit arabischem Blut nicht aufgehoben hat; aber fuperbe Bahne, intelligente Mugen, fchlanke Geftalt und ungemein leichte grabe Saltung, machen fie unendlich viel hubscher ale bei uns in Rorbbeutschland bie Beiber bes Bolfes finb. Sie geben immer barfuß, tragen nur ein buntelblaues Rleib über weiten Beinfleibern, und einen langen fliegenben Schleier von blau und weiß ge= murfeltem Baumwollenzeug, bie Bafferflaschen und Rorbe auf bem Ropf, bas fleine Rind auf ber Schulter, und bie Sande eigenthumlich und nicht ungragios erhoben, um fie frei ju haben von bem webenben Schleier und ben fehr langen und weiten Ermeln. Gie find bei Beitem weniger vermummt als die Türfinnen und die Araberinnen in Sprien; aber bie Frauen ber hoberen Stanbe find es in einer merfwurdigen Beife. 3ch hielt querft ben Angug morin fie auf ber Strafe geben und reiten für eine Art von Chauve-souris-Capot ber Dasfenballe; aber es ift eine Art von weitem Semb, bas Sableh, und von immenfem Schleier, ber Sabbarah heißt, Beibes von ftartem fchwarzen Tafft. Reiten fie und blaht ber Wind Letteren auf, fo feben fie gang wie unformliche Badete aus. Auch fie halten, gebend wie reitenb, ftete bie Sanbe gu ben Schultern gehoben, mahricheinlich um ben Sabbarah ju unterftugen, bamit ber ihnen nicht auch noch vore Beficht hange, bas ichon ben weißen ober ichwargen Salbichleier unter ben Augen trägt. Mit einem Gefolge von Dienerinnen, welche auf

bem breiten Sattel bie Rinber por fich halten, fieht man bie vornehmen Frauen viel ausreiten, und höchst auffallend ift mir babei ber Geis, ber feinen Arm beständig ale Rudenlehne um ben Leib ber Reiterin legt. Aber bas ift Sitte, mabrent es eine ungebeure Unfitte mare, wenn Jemand eine Dame grußte, ja nur burch eine Diene zu verfteben gabe baß er fie erfenne, und wenn es feine Schwefter mare. Frauen die nicht jur unterften Claffe gehoren, tragen ben ichwargen Sabbarah aber ohne Sableh, und gelbe Saffianstiefel. Solche fieht man aber nicht in iener Graberftabt. Gin Quartier berfelben zeichnet fich por ben übrigen aus; es ift bas ber "Graber ber Chalifen". Diefe find im großten und ichonften Stol, mit Dofcheen und ebemaligen Schulgebauben verbunben. Bie fie ba liegen, fo gang flach und fahl, so überaus phantaftisch in ihren Formen, bag fie immer von Reuem bas Auge frappiren und immer mehr intereffiren, fommt mir bas gesamte Bilb wie ein Schachbrett vor, auf bem bie Figuren burcheinanber gewürfelt fteben, und gwar bie allereleganteften, aus Bernftein, Elfenbein und Berlenmutter gebrechfelt. Die brei letten Moscheen, bie ich in meinem vorigen Brief Dir nannte, fo wie bie bes Gultan Barfauf liegen bier. Der Schachfönig biefes funftvollen Schachspiels ift

bas Minare von Raid : Ben, aus ber Mitte bes funfgehnten Jahrhunderts, und wie die gange Dofchee ein Rleinob ber Architektur, obwol mir scheint nicht mehr bes reinen Saragenenfthile. Es herrichten bamale Gultane ber Cirfafficben Donaftie, und vielleicht hat bas tiefere Ufien, hat Berfien hier einigen Einfluß gehabt, wie er auch in Damastus unverfennbar ift. Bon Außen ift fie gang und gar mit Streifen von rothen und weißen Steinen befleibet. Die Gebaube bie fruher ju ihren wolthatigen und gelehrten Stiftungen gehörten, bilben formlich eine Strafe und find bicht bewohnt und naturlich verwohnt burch eine Menge armen Bolfes. Anberes hat feine Lehmhutten oben auf bem Bortifus ber Barfauf = Mofchee errichtet. Gine anbere, eben fo ichone, ift Bulvermagagin, baber wurden wir ftreng aus ihrer Rabe fortgewiesen. Die übrigen werben benn boch einigermaßen unter Schloß und Riegel gehalten, fonft wurde man nachftens ben Dihrab von Marmormofaif in einen Beerd verwandelt feben. Die Busammenftellungen bie man bier machen fann, find eigener Art. Da bruben, jenfeits ber Stadt und bee Aluffee, ragen andere Graber, bie Boramiben, von ber Buftengrenge heruber. Die Erbauer haben fie für Niemand gebaut als für fich allein, für ihren Staub. Es find Monumente ber

fchroffften Berfonlichfeit, bes individuellften Bewußtfeine, und baburch voll gebieterischer Macht, wie es immer bie Schöpfungen find, bie auf folchem Boben reifen. Diese Macht bleibt ihnen noch jegt; fie find gang ungerftorbar. Singegen biefe Dofcheen, in benen bie Graber ber Erbauer nur einen gang unbebeutenben Theil einnehmen, bie burchaus mit bem Gebanten an Anbre, mit Rudficht fur Anbre gegrundet, in benen alle Intereffen mahrgenommen find, welche ein Fürft feinem Bolf gegenüber empfinden foll, vorforgende Theilnahme an beffen geiftigem und leiblichem Bol burch bie verschiebenften Inftitute ausgebrudt warb: fie find ruinirt nach menig Jahrhunderten und ihre frommen und molthatigen Stiftungen lange vor ihnen - blos fo burch ben Umschwung ber Zeitlaufe. Sieht bas nicht wie eine fehr ungerechte Beltregierung aus? und benkt man nicht gang unwillfürlich: nur bie rudfichtelose Rraft gilt etwas auf Erben und macht groß! - - Nicht alle Chalifen haben ihre lette Ruheftatt fo herrlich bezeichnet. Dehre begnügten fich mit ben Grabmalern, wo ein vierediges Bebaube bas eigentliche Grab umschließt und eine Ruppel es bebedt. Auch biefe find von Quaberftein und die Ruppeln in einer Beife bearbeitet, bie mich lebhaft an bie Albambra erinnerte. Bas

aber bort Stuc und an ben innern Wanben ber Bemacher war, ift hier Arbeit bes Steinmegen und außerhalb. Co ift g. B. über die eine ein Retwerk gemacht und in jebe Masche bes Reges ift eine Rugel eingelegt, glangend himmelblau wie ber ichonfte Turfis - vermuthlich glafirter Thon. Ueber eine anbre - ftelle Dir fo einen Schleier von ausgeschlagenem Bavier vor, wie man ihn zuweilen über Lampen hangt um ihr Licht zu bampfen: eine folche Zeichnung umfpinnt eine anbre Ruppel und an ihrem untern Rande, wo fie auf bem Unterbau ruht, läuft wie bie Arabeofe in einem Fries ein Roranfpruch bin, beffen frause, glangend buntelblaue Charactere angenehm mit ber fanften gelbgrauen Karbung bes Baufteins übereinstimmen und fich boch fehr entichieben von ihm abheben. Es ift eingig niedlich, und fo recht paffend fur bas Grab eines Befenners bes Islams, beffen Geele ins Barabies zu ben fcmargaugigen Souris fommt. Bas nun die Moscheen in Diefer Nefropolis betrifft, fo ift ber Character von ernfter Burbe und Rlarheit, ber bie alten bes Amru und Talun bezeichnet, aus ihnen verschwunden und durch Mustif erfett, und am meiften in ben letten. Jebe Religion hat ihre Epoche bes unerschütterten Glaubens; ba macht biefer bie Effeng bes Lebens aus.

Die Menschheit ift beshalb nicht volltommner, im Begentheil! bie Leibenschaften find faft immer fturmifcher, weil bie Rraft fongentrirter ift und man fehlt und fündigt braufend in biefer Richtung. Aber man troftet fich mit feinem Glauben, mit bem unbebingten Fefthalten an bem Gegebenen, und fühlt fich burchaus ruhig. Dann ift ber Ausbrud bes religiöfen Gefühle immer ftart, und bie Starte ift aufrichtig; und fo entstehen bie Monumente in benen es fich am vollfommenften ausbruden fann, bie Tempel ber Religionen, am reinften zu jener Gvoche. Die alten wilden Araber, Die mit bem Schwert über bie Belt herfielen um fie gum Glauben zu befehren, waren schwerlich geiftig und fittlich entwickelter ale ihre Ururentel, aber fie maren ftarfer im Glauben und bas pragte ihrem Thun eine gemiffe Großartigfeit auf. Spater, wenn bie unvermeiblichen Entwidelungen eintreten, wenn ber Bebante bas Gefühl ergrunben, ber Berftanb es lenten, bie Wiffenschaft es auftlaren will, wenn aus biefem Conflift Zweifel erwachsen und inzwifchen bie gange Sphare bes Lebens auch ihre Muswidelungen - fo fage ich lieber ale Entwickelun= gen - gehabt hat, fo bag ber Menich gebilbeter, feiner, humaner, vielseitig abgeschliffen geworben ift, bann ift es vorbei mit jenem inftinftmäßigen Glauben, ber allein gang aufrichtig ift. Der rafonnirte tritt an feine Stelle, und man weiß wol, bag mit bem Rafonnement immer etwas Cophiftif b. h. etwas Unwahrheit verfnüpft ift. Das will man benn boch nicht eingefteben, man eraltirt, man fanatifirt fich, man ichmudt fein religiofes Befühl aufe Befte beraus und - bie Luge ift fertig. Renne fie Tauschung, wenn Du milb fein willft! es mag auch richtiger fein, weil meiftens bas Bewußtsein barüber fehlt. Aber es ift nicht mehr bie einfache buftenbe Blute, fonbern eine funftlich gezogene, bie ju einer farben = und blatterreichen Blume gewor= ben ift, jeboch all ihren Duft verloren hat; ober gar eine gemachte Blume in Die man funftliche Effengen gießt, bamit fie fo gewiß fußlich fromm bufte. Bir haben es fo weit gebracht; ber Islam noch nicht. Allein folche schone taufendblättrige Blumen ohne Arom, hat er auch fchon erzeugt, und einige von ihnen find jene Mofcheen. Gie find nicht mehr geiftig erhoben, fondern finnlich verzudt, ber schlichte Glaube ift in schwarmerische Mostif übergegangen, wenn ich fo fagen barf um ben weichen Schmels ihrer Lieblichfeit auszubruden. Und auch bas ift ein Triumph ihrer Runft, benn von Allem mas einer driftlichen Rirche zu gleichem 3med ju Gebot fteht, Gemalbe, Beiligenbilber, glanzender Altarschmud, Mufit, Weihrauch, Blumen — hat fie nichts! fie muß ben Stein geschmeibig machen, und fie thut es.

Liebe Mutter, wenn ich einmal in schönen Gebäuden fite, fo bauert es eine gute Beile ehe ich wieder herauskomme. Jeder ber von feinen Reifen ergablt, bat ein Stedenpferd worauf er fich mit besondrem Bergnugen tummelt; bas meine ift bie Architectur. 3ch liebe es nun einmal; vielleicht ju fehr. Bebenke aber bag basjenige mas Dir ein Superlativ erscheint mir nur grabe genugend vorfommt um mich für vierzehn Buftentage zu ent= schädigen; benn hatte ich nicht eine fleine Baffion für solche Dinge, so wurde ich wol fein ruhig babeim bleiben und mir auf bequemere Beise bie Beit vertreiben. Run muß ich boch bie Befriebigung haben nach Bergensluft von ihnen plaubern ju burfen. Best werbe ich es nicht mehr thun, nämlich von ber grabischen nicht mehr. 3ch nehme aus bem Drient, ju bem bie Erinnerungen aus Spanien fommen, einen vollständigen Einbrud bes Rreislaufes mit in welchem fie fich abgeschloffen hat. Sier erreichte fie ihren Gipfelbunft. - 3ch wollte heute gang etwas Anbred ichreiben. Run ift ee gu fpat. -

## XLIII

Cairo , Decbr. 13., 1843.

Geftern, Fratello, war ich auf ber Phramibe bes Cheops. Wenn bas feine intereffante Partie ift, so weiß ich es nicht! Gie hat fich so lange verzogert bes Wettere wegen, bas ungunftig namlich fehr windig war. In ber Nacht vom achten zum neunten hat es geregnet und bis Nachmittags blieb ber Simmel trube; fonft habe ich ihn nur fonnig gefeben. Aber ber Nordweft, ber uns ichon feit El-Arisch verfolgt, weht ununterbrochen bald ftarf und bald schwach, und baher ift es Morgens und Abends giemlich fuhl, im Bimmer mehr ale im Freien, fo baß ich bie wattirte Mantille bie mir brinnen grabe recht ift, braußen zuweilen laftig finbe. Darauf beschränft fich mein Winterangug und ber Strobbut fommt mir nicht vom Ropf. Bor meiner Unfunft, Ende November hat es einige Tage heftig geregnet, und die Saufer sind hier fo gar nicht barauf eingerichtet, bag bie Berfonen, welche im Sotel zwei Treppen boch wohnen, mit Regenschirmen in ihren Bimmern geseffen haben - fo ftart hat es burch bas flache Dach burchgetropfelt. Bon Raminen ober Braferos wie in Italien und Conftantinopel

ift bier nie bie Rebe. Die Sonne muß ben Dienft thun. Borgeftern Abend hatte fich ber Bind ganglich gelegt, ale wir von Abbas-Baschas Campagne in ber Rabe von Schubra jurudfamen, beren Gingang une übrigene nicht geftattet warb: ba beschloffen wir auf gestern die Erfursion gu ben Byramiben, und bas Wetter war auch fo fcon und windftill wie man es nur wunschen fann, wenn man 428 Parifer Fuß über bem Erbboben auf bem Gipfel ber Cheope-Byramibe fteht. Du barfft ihn Dir aber nicht wie bie Spige eines Rirchthurms vorstellen, und ale muffe man etwa auf einem Buß ftebend ba oben balanciren. Ueber biefe Bartie, ihre Beschwerben und Gefährlichfeiten, sprechen auch bie Meiften im Sperbelftyl! - Der frangofische Baron, ber ju Baffer gereist und erft acht Tage nach uns angefommen ift, hat gar nicht gewagt fie mit feiner Frau ju befteigen. Die anbern frangofifchen herrn fprachen in fo unbeftimmten Ausbruden, bag ich auf ben Berbacht fam, fie mogten wol auch nicht bis jur Spite geflimmt fein. Anbre Berrn verficherten noch nach acht Tagen bie Courbaturen gefühlt zu haben. Glaube mir, es ift nicht fo arg! - Bir ritten vor fieben Uhr fort. Es war fchneibend falt bevor bie Conne und gur Linfen . über bie fahlen Sohen bes Moffatam emporftieg.

Bei Foftat oberhalb ber Infel Rouba festen wir über ben Ril nach bem Dorf Gigeh, und ritten nun zwei Stunden freug und quer ber lleberschwemmung wegen auf fchmalen Dammen, balb neben Bafferflachen, balb neben Felbern von Rubfamen und Bohnen in voller Blute, balb neben weiten Streden, die mauerhoch mit Maisstroh bebedt maren, balb unter Balmen, balb neben Dorfern bie fo versumpft waren, bag nur Frofche aber nicht Menschen in Diefer Atmosphäre gefund fein fonnen. Die Gutten bestehen aus getrodnetem Rilfchlamm mit Rameelmift verflebt; ber feuchte Rilfchlamm haucht feine Schablichen Dunfte aus; bagu burftige Rahrung, Bohnen und Doura (Sirfe, Die übrigens geröftet auf eiferner Blatte ohne weitere Buthat fehr gut fchmedt) - ber Mangel an Befleibung, ben ich in Gigeh vollfommen bei einem Dann fah, ber fich gahnflappernt in ber Conne an einer Mauer aufammen fauerte; - wie foll ba bie Beft nicht wuthen im Frühling, wenn bie verberblichen Winbe und die brennende Site diese Morafte plotlich austrodnen. Roch einmal mußten wir über einen fleinen Ranal feten, auch über eine große, ehebem fehr prachtige, jest halbverfallne Brude mit grabischer Inschrift geben, eine zweite gang ruinirte bei Geite laffen; bann hort bie Rultur bes Bobens auf, und Bahn : Bahn, Drient, Briefe. III.

an ihrer Grenze, wie Denffteine zwischen Leben und Tob, amifchen Beit und Emigfeit, erheben fich aus Schutt und Sand bie Bpramiben - namlich brei, von benen bie bes Cheops bie altefte, bie größte, bie leichtbesteiglichste und bie burchforschteste ift, weshalb mein Sauptintereffe fich ihr zuwendete. Es ging mir mit ihnen wie mit ben hohen Bergen: fie famen mir aus ber Ferne impofanter als in ber Rabe vor. Bon meinem Kenfter in Cairo, vom Rachen im Mil gefeben, mar es nie anders, als lage bie gange große Landschaft zu ihren Rugen. Und fie thut es auch! aber je naher man fommt um besto mehr verliert man ben weiten Blid uber Die gange Lanbichaft, bas Muge bleibt an ihnen allein hangen, und fo verschrumpfen fie scheinbar, blos beshalb weil man ihnen nicht mehr ben allerausgebehnteften Dagitab anlegen fann. 3m Bebirge ifte ebenfo: fteht man am Fuß bes Berges, fo meint man es fei boch nichts Außerorbentliches; aber funf Deilen gurud - ba fteigt er in bie Bolfen! - Auch bon großen Menschen muß man entfernt fein um fie ju beurtheilen, aber mehr in ber Beit als im Raum. Wenn fo eine gange breite Epoche fich um fie herum lagert und nur eine Ebene mit Sugeln aufwirft aus benen fie wie Berge auffteigen: bann fieht man wie groß fie gewesen find.

Benigstens eine halbe Stunde vor unfrer Unfunft, iprangen zwei Beduinen in weißen Manteln mit Klinten bewaffnet vom Grabenrand auf mo fie vielleicht bie Racht geschlafen hatten, und liefen mit und. Dann famen Anbre, und noch Anbre! auch Kellahe verließen ihre Felber und gefellten fich gu uns, und bie gange Compagnie von wenigstens awangig Mann begehrte für bie Ersteigung ber gro-Ben Byramibe in unfre Dienfte ju treten. Raturlich gantten fie fich untereinander auf bonnernbe Beife, und bie Fellahs fehrten endlich ju ihrer Urbeit jurud. Statt beffen aber fam eine Rinberichaar mit Wafferflaschen, so bag wir mit einem fehr fturmischen Gefolge anlangten. 3ch freute mich über meine Freunde bie Beduinen, wie fie ichon maren! Statuen von bunfler Bronce; - nie fah ich füperbere Menschen. Den leichten weißen Bollenmantel ichlangen fie als Scharpe um Leib und Schulter und liefen vor une ber wie bie alten Gotter mit Flugeln an ben Sohlen. Guperb! es giebt gar feine anbre Bezeichnung. Die Gefichter haben nicht jenen antiken Typus, ben wir ben ber Schonheit nennen, weil wir feinen anbern fennen; und bem aufolge maren fie nicht fchon. Aber fo aut wie griechische Tempel schon find und eanptische ebenfalls, fonnen es ja auch bie Bebuinen neben

ben Griechen fein. Und fie find es. Wie fie fich allenblichft untereinander wegen ber Begleitung verglichen haben, weiß Gott! funf behaupteten fie maren fur mich gang nothwendig: zwei und zwei abwechselnd um mich an ben Urmen gu halten und au gieben, und ber fünfte um mich beim Serunterfteigen von ben bochften Stufen gu beben. Mir machte bie gange Partie fo hergliches Bergnugen, baß ich mit Allem zufrieden war. Run warfen fie ihre Mantel fort und brapirten fich in ihren Semben, bie ich bes Bolflanges wegen Tunifa nennen will. Du fragft vielleicht wie fie bas bei fo ge= ringer Daffe ber Bewandung anfingen? Das ift eben bie Runft! fie ftreiften bie Ermel auf, fie schlangen ben untern Caum ber Tunifa in ben Gurtel in jener eigenthumlichen Beife, Die man immer und nur bei egyptischen Statuen finbet. 3ch bachte Offris fei in einigen Berforperungen wieber auf bie Erbe gefommen. 3ch trug, wie fich von felbft verfteht, mein habit de gamin. Die Ascenfion begann. Die Byramibe ift aus Berfftuden von Ralfftein erbaut, bie unten gegen vier, oben zwei Fuß hoch find. Um bie ppramibale Form hervorzubringen, tritt jebe hohere Reihe etwas über ber untern gurud, fo bag in biefer Beife toloffale Stufen gebilbet finb. Chebem hat eine Befleibung von Marmor ober geglattetem Granit ben gangen Bau wie mit einem abgeschliffenen Etui überzogen, fo baß bie Besteigung unmöglich gewesen. Jest ift nicht bie geringfte Spur berfelben vorhanden, und als man fie gewaltfam abgebrochen hat, mogen bie Berfftude felbft beschäbigt worben fein. Run haben fich an ihnen fleine Ungleichheiten und Borfprunge gebilbet, bie bas Rlettern etwas erleichtern. Dhne bie Sulfe ber Bebuinen, bie auch gang allgemein angenommen wirb, mogte es wol fehr schwierig, und abwarts auch gefährlich sein für Berfonen bie am Schwindel leiben; aber mit ihr ift man fo ficher, ale wurde man von einer Mafchine gewunden. Ungefahr auf ber Salfte bes Beges wird eine fleine Pause gemacht ba, wo. mehre Bertftude ausgebrochen find und eine Heine fichre Terraffe fich gebilbet hat. Dann geht es weiter, leichter wegen ber niedrigeren Berfftude, fdwerer, weil man matt wird und weil bie Bebuinen je hoher besto schneller steigen, weil jebe Bartie Die Ehre haben will guerft oben gu fein. Die meinen bewerfstelligten es, und als ich meinen Fuß auf die obere Flache fette, ftießen fie ein lautes Freubengeschrei aus: fo ift ber Gebrauch. Run war ich oben. Die Ppramide mag urfprunglich noch zwanzig ober breißig Ruß hoher gemefen fein;

ihre Spite ift abgebrochen, einzelne Bertftude liegen ale Tijche und Cofas auf bem Raum, ber wol fo groß wie Dein gelber Calon ift. Du fiehft bag man Blat bat. Wir maren oben mit acht Beduinen und mit brei ober vier Rindern, welche uns ihre Alaschen mit schlechtem Baffer aufbrangten; und noch ein Dunend Menschen hatte bequem Raum gefunden. Bon unten gesehen, meint man breiter ale eine halbe Elle fonne bie bochfte Spite unmöglich fein. Mir war ba oben gang feierlich au Muth. Auf bem hochsten Gebaube ber Belt - ba faß ich! und welch ein Gebaube! fremb unfrer Beit, unfrer Sitte, unfern Gebanten, unfrer Runft, ift es übrig geblieben aus einer Belt, welche Diejenigen bie alte nannten, welche mir jest bie Alten nennen. Schon fur Berobot, ber im fünften Jahrhundert vor unfrer Zeitrechnung bier war und diese Ppramide beschrieb, war fie ein Bert aus verschollenen Beiten, wie viel mehr fur ben Geograph Strabo, ber unter Raifer Auguftus Berrschaft hier mar. Mir behnte fich bie Weltgeschichte ju einer folchen Tiefe aus, bag unfre Paar taufend hiftorischen Jahrchen mir nur wie ber Schaum auf ihren Bellen vorfamen. Es gehört fo manches Jahrhundert bagu ebe ein Bolf ben Rreislauf feiner Bilbung burchläuft, bag wirflich taufend Jahre es

nicht fehr weit führen. Es ift ja im Grunde gang unberechenbar wie lange unfre germanischen Borfahren in ihren Gichenwälbern fagen, bevor fie bie Beere bes Raifere Muguftus fchlugen; und barauf dauerte es noch taufend Jahr bis fie ihre alten ichweren, felfenartigen Dome ju Borme, ju Speier baueten. Jegt, ba bas zweite Jahrtaufend bem Enbe jugeht, wie unfertig ift noch bas beutsche Bolf, wie unvollfommen und unausgebilbet - wenn es auch fehr gebilbet ift! - Der germanischen Beit ging in unfrer Beltgeschichte bie romische vorher, und biefer bie griechische; und als Alexander im Jahr 331 vor unfrer Mera Egypten eroberte, vernichtete er bie einundbreißigfte Berricherbnnaftie, und unter ber fiebgehnten, ben Syffod : Ronigen, foll Joseph jum Pharao gefommen fein. Wann nun Orpheus hier gewesen ift, mann Dabalus, biefe halbmithischen Gestalten, die jedoch in ber Geschichte ihren mensch= lichen und nicht fabelhaften Blat einnehmen, wer fann bas ausrechnen! aber fie famen, wie fpater Berobot und Plato und fo viele Anbere, um Beisbeit ju lernen in biefem Lanbe uralter Beisheit. Belche Bilbung, welche Erfahrung muß einer folden Beisheit vorhergegangen fein! Bir find in zwei Jahrtausenben nicht fo weit gekommen, wir, bie wir die Trummer und bie Mufter bes flaffe

ichen Alterthums vor Augen und an ihnen gelernt, geforscht und ftubirt haben? und boch geht bie Entwidelung immer fchneller, je alter bie Bolfer in fich und in ihrer Reihenfolge auf einander werben. Das Rind ftubirt brei Sahr an bem Beichichtsbuch, bas ber Mann in brei Tagen burchblattert. Lieber Bruber! fagte man mir ba oben: vom Bau biefer Phramibe bis ju bem bes Gifenbahnhofes in Bien find fo viel taufend Jahre wie taufend Meilen von ber Erbe bis jum Girius: fo murbe ich tapfer antworten: bas verfteht fich! - 3ch fam mir por wie auf einer Infel in ben Bolfen, ohne Busammenhang mit Allem was ba unten bie Bergen bewegt. Die Beit riß eine Rluft um mich herum tiefer als bie eifigen Schluchten im Sochgebirge ber Alpen. Dagu fommt bag ber Blid von oben herab - wie foll ich fagen? fo gewiß geiftlos ift. In ber großen Ebene tritt nichts bervor; fie macht burchaus ben Ginbrud einer geographifchen Rarte mit ihren bunt illuminirten Felbern. In Sunberte von fleinen Studichen ift fie gerichnitten, bie blaugrun, gelbgrun, faftgrun, je nach ihrer Rultur aussehen; bazwischen wie ichwarzliche Buntte Balmenpflanzungen und Garten; wie filbrige Streifen bie Bewaffer, wie fchwarze bie feuch= ten Damme; fern und characterlos bie braunliche,

formlofe Maffe ber Stadt von ihrem eigenen Qualm verhüllt; und endlich gang nah die Bufte, die mir bier nicht ichauerlich vorfam. Giebte in ber Beit fo ungeheure Buften, bag man Jahrhunderte einformig obe, und nur ab und an, wie eine Dafe fur ben Gebanken, folch einen Bau mitfamt feinem Erbauer vor fich liegen fieht: fo mogen benn auch immerhin ein Baar hundert Meilen obe und leer auf ber Erbe fein. Aber lage hier auch ich weiß nicht welches Zauberland um einen herum - es machte bennoch feinen Effect! Die Byramide ift Alled. Wie ein großer Menich ecrafirt fie ihre gange Umgebung; fogar ber Ril tritt in ben Schatten. Die bas Gebirg bie Bolten, gieht fie bie Bebanfen an, die fich unablaffig um fie breben. Lieber Bruber, es ift gar fo merfwurdig ju feben, wenn ber Menfch in feinen Schöpfungen eine Art von Bettstreit mit ber Ewigfeit beginnt, wie ber alte Cheope es gethan. - Die Bebuinen liegen und nicht lange Rube; fie marterten uns wegen bes Bafichifch, und hatten fie es befommen, fo murben fie nicht zufrieden gewesen fein und uns um mehr gemartert haben. Das ift ein scheuflicher Charactergug bes Arabers und bes Turfen! feine Gebanfen, Buniche, Traume, Sandlungen, Gefprache, feine gange Ceele breht fich bem Fremben gegenüber um

Bafichifch, b. h. um Gelb, welches er nicht verbient hat; benn bas mas einen Biafter werth ift, foll ber Frembe mit gebn, mit zwanzig bezahlen. Stunbenlang fprachen unfre Rameeltreiber in ber Bufte jufammen von Batichisch. Das Wort gellt mir formlich in ben Ohren! nun vollends ba oben! wie blutsaugende Müden bie immer verjagt immer wieberfehren, ließen fie fich nur momentan gur Rube verweisen. Gin Meffer um bie Ramen einzufragen - bies Bergnugen mußte ich mir als achter gamin, ich glaube jum erften Dal in meinem Leben machen - war unten beim Dragoman vergeffen worben. Gin Bebuine fprang fogleich bienftfertig hinab und wieder herauf, wollte bas Meffer aber erft nach bem Berfprechen eines Ertra-Baffchifches herausgeben. Als wir ihnen fagten, ber Dragoman wurde fie Alle reichlich unten bezahlen, fchrien fie: "No no no no! Giurgi no bono!" Das follte bebeuten, baß fie uns für großmuthiger hielten. Salb war es fpagig und halb ärgerlich. Dit italienisch fonnten wir und gegenseitig verftanblich machen; aber fie maren mir fchredlich ftorenb. Es mar Dinftag ben zwölften Dezember, Morgens gwifchen zehn und elf Uhr, als ich mich auf ber Byramibe bes Cheops befant, und an alles Geliebte in ber Ferne bachte, ob wol Reines von Allen feinen Ramen neben bem meinen eingraben murbe. Lagen nicht Beft und Quarantane gwischen Europa und Egypten, und gabe es eine Dampfichifflinie bireft mischen Trieft und Alexandrien: fo murbe Cairo ungeheuer besucht werben, und alebald bie Civilifation befommen, welche ber Berfehr mit ber Frembe fo fchnell erzeugt, und welche in fo großer Uebereinstimmung mit bem Bafichifch-Rultus ift. - Abwarts ging es vortreflich. 3ch legte bie Sanbe auf die Schultern von zwei Beduinen, ließ fie voransteigen und fprang bann nach. Bo bie Stufen fo ausgebrodelt waren, bag ich nicht festen guß faffen fonnte, hob mich ein Dritter, ber hinter mir blieb, vorfichtig herunter. Sier foll vor zwei 3ahren ein Englander, ber burchaus allein hat geben wollen, ichwindlich geworben und hinabgefturgt fein. Bielleicht ift es aber auch nur eine Bebuinenfabel! Jebermann bebient fich ihrer Gulfe gern. Da ich furglichtig bin fenne ich ben Schwindel nicht, und fah fehr gelaffen amischen meinen beiben Befahrten von Erz in die Tiefe hinab. Ale wir fo gang munter herabsprangen und an eine etwas üble, nämlich fehr gerbrodelte Stelle famen, hielt mich ploglich ber Bebuine, ber mid herabheben follte in ber Luft ichwebend und fagte: "Bafichifch Gignora! Batfchifch"! Dies war ein freundschaftlicher Bebuinenichers. Wie findeft Du ihn, fo in ben Luften gu hangen und, wenn auch nur ein Baar Sefunden, feinen Boben unter ben Kuffen zu fuhlen? 3ch fagte bitterboje, er wurde nicht einen Bara befommen; und mein großer Born machte Einbrud auf meine funf Leute: fie fchwiegen über biefen Buntt. - Run fam eine unausstehliche Bartie: bas Innere ber Bpramibe. Da muß man zuerft in einen Schacht gebudt bineingleiten bann befinbet man fich in einer Borfammer, und bann muß man gebudt - was fage ich gebudt! jusammengeklappt wie ein Taschenmeffer muß man fechezig Schritt in einem anbern Schacht fich fortbewegen bis man gu einer zweiten Rammer fommt. Da war ich halb ohnmächtig. Draugen, im Licht, in ber Luft, halte ich Alles aus; aber gwischen biefen biden Dauern, in fürchterlicher Sige, in beflemmter Atmoiphare, in tiefer Finfterniß, welche burch bie Flamme von zwei Rergen schwach gelichtet murbe, und vor Allem: ohne irgend etwas ju feben an Malerei ober Bilbnerei - bas war nicht auszuhalten! und ob im Innern ber Byramibe noch anbre Schachte und Rammern fich folgen, und ob in jenen, bie ich nicht gefehen irgend eine Spur von Ausschmudung ober von Mumien und Sartophagen fich findet ich weiß es nicht! ich gestehe ehrlich, bag ich ohne

irgend etwas gefeben zu haben schleunigft wieber umgefehrt bin. Ach, bie Wonne braugen! frifche Luft, Conne, blauer Simmel! Der vierten Dynaftie ber eapptischen Pharaonen schreibt man biese Boramibe und ihre beiben Gefährtinnen gu, beren eine, bie bes Cephren, noch ihre gange Spige, und um biefelbe eine Befleibung von geglatteten Steinen hat, die wie Borgellan glangt und weiß und roth gefledt ausfieht. Ihre Bobe beträgt ebenfalls gegen 400 Ruf. Die bes Myferinus verschwindet förmlich in biefer gigantischen Rachbarschaft, obgleich fie gewiß bie Sohe eines bebeutenben Thurmes erreicht. Die Gebeine bie in ihr ruhen, find aber nicht geftort in ihrem ewigen Schlaf; man hat fie noch nicht geöfnet. Der Fuß biefer Byramiben ift weit hinauf mit Schutt und Sand bebedt, und aus bem Sanbe ragen wieber Felsblode und Ueberbleibiel von Bauwerf hervor. Giner von jenen ift in eine Sphynx verwandelt worben, beren riefiger Ropf und etwas vom Sintertheil aus bem Canbe hervorragen. Der Leib und bie Fuße find verschüttet, und vor ber Bruft hat man eine tiefe Grube gegraben um biefelbe zu entblogen und um ihre ftarren Geheimniffe ber Sierogluphen gu entrathfeln. Die Bebuinen hatten uns fchon wieger fürchterlich gequalt ob nicht einer auf bie Ph= ramibe von "Belgun" fteigen folle; ob ich nicht Diefe "fantasia" hatte. 3ch hatte fie gar nicht! es ift iene mit ber glatten Befleibung ber Spige; ba macht es Schauber wenn man unten fteht und einen Menichen fo gefährlich flettern fieht. Rach Belgoni, ber fie por funf und gwangig Jahren guerft öfnete und burchforschte, wird fie haufiger genannt als nach ihrem Erbauer. Ueberhaupt herrscht in ben egyptischen Ramen eine babylonische Sprach= verwirrung, weil die Griechen fie mit ihren Buchftaben und ihrer Aussprache geschrieben, fich guweilen nur mit anglogen Klangen begnügt, und zuweilen gar gang andre Ramen fubstituirt haben - vermuthlich bes Wolflangs wegen. Die Leute bießen nicht im Mindeften Cheope, Gefoftrie, Memnon, fonbern Saophis, Remefes, Amenof; boch unter jenen find fie befannter. - Jegt begann von Reuem bie Dualerei um eine "fantasia" baß Gi= ner auf ben Ropf ber Sphinr fteigen burfe, und fo ließen wir ihn benn flettern, was auch noch gefahrlich genug ausfah, weil ber Bebuine an ihrem flügelartig abstehenden Hauptschmud sich hinauf winben mußte, was er übrigens gelenfig wie eine Schlange Dben angefommen fah er aus wie eine Saarnabel auf biefem enormen Ropf, beffen Antlit burch Berftummelung ber Rafe gang entftellt

ift. In ber Rabe ber Cphonx ift ein Grab aufgebedt bas fich wie eine weite Cifterne in ben Boben fenft, und zwei Mumienfartophage in ber gewöhnlichen plump menschlichen Geftalt, ber Dedel gang überfaet mit fleinen hieroglophischen Beichen, lagen von ichwargem Stein baneben. Wenn man an die griechischen Sarfophage benft, wie die lieblich und tieffinnia qualeich geschmudt waren, so bebauert man bag biefe zu bem Tieffinn nicht etwas mehr Anmuth gefügt haben, benn biefe fame jedem Beichauer ju gut, mabrent jener nur von bem Foricher ergrundet wirb. - Bulest fehrten wir in einer Felfenhole ein, die von einem induftriofen Araber in eine Berberge verwandelt ift, wo man fruhftuden fann, mas nach biefen angreifenben Unternehmungen fehr nothwendig ift. Es verfteht fich baß man fein Frubftud mitbringen muß. Wahrend wir es verzehrten ganfte ber Dragoman bis aufs Blut mit unfrer Beduinenbande, die wirflich gang unbefriedigbar fich geberbete, obgleich wir einen Rapoleon unter fie vertheilen ließen. Als wir her= ausfamen mußten noch ein Baar Biafter zugelegt werben, und ba gaben fie une freundschaftlich eine Strede Beges bas Beleit. Dann blieben fie "Salam! Calam!" rufend jurud, und bald verschwanben bie weißen Mantel binter ben Dammen. In

brei und einer Viertelftunde ritten wir nach Cairo am herrlichsten Rachmittage jurud, von so vielen Bögein umflattert und von solchen Bolgerüchen ber Felder umgeben, wie bei und faum im Junius.

3 um Schluß befenne ich Dir, daß mir die Schuttern vom Ziehen an ben Armen, auch etwas weh thun.

## XLIV

Cairo , Decbr. 16., 1843.

Wie man sich an manchen Orten so ungemein angenehm angesprochen sühlt und an anderen, die eben so größes Interesse in ihrer Art bieten, durchaus nicht, das empsinde ich hier einnal wieder recht lebhaft, mein liebes Clärchen, besonders wenn ich an Zerusalem zurächenke. Es war ein Etwas in der dortigen Natur, das mich eistz derügle berührte. Das Wort Natur ist nicht umsassend gerug! ich meine nicht allein Boden, Cultur, Begetation, menschliche Ansiedelung, nicht allein Character der Landschaft, malerischen Effect, nicht allein Clima, Himmel und Lust, sondern das Alles und denem die gewisse gestigt Atmosphäre, die sich um jedes Leben, wie die physsische um unsern Erdball legt. Zebes Einzelne hat eine geststige Atmosphäre, die

bei bem Einen mehr bei bem Andern weniger, bei Einigen fo ftart ift, baß fie auf bie fchmacheren machtigen Ginfluß und Angiehunge ober Abftofungefraft ubt. Es find eben fo wenig bie Febler, Borguge, Schonheiten und Unvollfommenheiten bes Beiftes und Bemuthes einer Berfonlichfeit, welche allein ihre geiftige Atmosphäre bilben, als es bei einem Ort allein ber Character feiner gand= fchaft ift. Ginfluffe find babei thatig, benen man fcwer ihren Urfprung und ihren Blat anweisen fann! nennt man fie magnetisch, so flingt es franthaft; fiberifch, fo flingt es traumerifch; mißt man fie ben Rerven ober Ginnen bei, fo flingt es gu eraltirt ober zu materiel. Und bennoch bin ich fest überzeugt baß bas Alles babei thatig ift, baß bas vollfommne, allfeitige Leben eines Organismus ihm feine fehr bestimmte Atmosphäre bereitet, welche freund= lich ober feindlich auf andere wirft. Aus ihnen entspringen bie unwiderstehlichen die tobtlichen Untipathien; aber ohne fich bis auf biefen hochften Bunft zu fteigern, fann man ihre Ginwirfung beutlich gewahr werben in ber Berührung mit faft 211lem was an une heran fommt, und was nicht grabe eine burch und burch negative Organisation hat - benn eine folche befitt nicht bie Rraft fich eine Atmofphäre zu bilben, also tann sie nicht auf Sahn-Bahn, Drient. Briefe III.

> Bayerlsche Staatsbibliothek München

Andre wirfen und läßt uns vollfommen gleichgultig. Aber wir fublen und leicht, flar, angeregt. wolthatig berührt, wir haben Bedanten, Worte, Frifche und Beiterfeit; - ober bas Gegentheil von bem Allen ereignet fich. Barum? wir wiffen es nicht. Wir fagen nur: bie Berfon, bie Landschaft, gefallen ober miffallen mir. Das find bie Borte, bie wir bafur erfunden haben und bie Richts erflaren, benn wenn man ben Grund bes Befallens in biefer ober jener liebenswürdigen Gigenschaft fuchen wollte, fo fonnte es fich wol ereignen, bag fich bie nämliche bei einer anbern Berfon als gang unausftehlich erwiese. Rurg, liebes Clarchen: mit ber Angiehungs - ober Abstogungefraft einer geiftigen Atmofphäre, bie aus unfagbaren und unleugbaren Atomen um ben Rörper eines jeden Lebens gebilbet ift, erklare ich mir, was ich fonft nicht erflaren fann. Die ginge es fonft wol au, baß Cairo mir fo ungemein gefiele! Gine weite Flache, characterlofe Sobenguge, unenblicher Sand, bann, auf bem fultivirten Boben, eine fehr reiche, ich mogte fagen foftliche Begetation, welche aber, weil fie funftlich und muhfelig hervorgebracht wird, die Ginformigfeit eines wolgehaltenen Dbft- und Ruchengartens hat - wie benn g. B. alle Balmenwalbungen in Reiben gepflangt, und in jeber bie Baume

gleich boch find; - bas hat boch im Grunde nichts Reizenbes. Dazu hat bas Land bie letten brei Jahrhunderte unter türfischem Bepter geschmachtet und eine Reihe von fruberen unter einem Regiment, bas bem türkischen in brutaler Bermahrlofung ber wichtigften Intereffen nicht nachstand, fo daß Spuren traurigen Berfalls und tiefer Armfeligfeit überall wie ofne Bunben flaffen. Dennoch, wenn ich ben Ril ansehe, ben uralten, ewigen und die Monumente auch fo uralt und ewig: fo habe ich Sofnung fur bies Land und feine Bufunft. Es wird fich boch einmal Alles mas Arabischen Stammes ift und Arabifche Sprache fpricht vereinen und vom turfischen Reich in Ufien fo gut abfallen, wie bie Rajahs in ben europäischen Befipungen von ihm abfallen werben, und die Berrscher in Europa, Die es jest nicht gestatten wollen, werben es bann muffen, weil es fur bie Bufunft nicht haltbar ift, bag ber tobte Ropf einen lebenbigen Leib regiere: und bann fann Egypten fich aufrichten. Doch folche Betrachtungen gehoren ber vergangenen und fommenben Zeit an; bie Gegenwart ift wie ich fie Dir eben beschrieben habe, und beprimirt mich boch gar nicht, was burch bie von Jerufalem fo fehr geschah. Elend ift gu lindern, ber Roth ift abzuhelfen, bie Urmseligfeit

ift aufzurichten; unter gunftigen und feinesweges nur chimarisch getraumten Berhaltniffen, fann man fie fich außerorbentlich geminbert vorstellen. Aber biefe enge, fteinerne Beschranftheit, bie in Jerufalem herricht, bieje Berfnocherung bes Beiftes in Formen von Rirchen, Rapellen, Secten, Riten, bie ftatt in großartiger Mannigfaltigfeit mit einanber, nur in icharfer Conberung neben einander beftehen, und eben baburch ihre engherzige Befchranftheit an ben Tag legen - Clarchen, bas ift allgu traurig! ber Beschrantibeit ift nicht ju belfen! Diemand fann ihr Gutes thun! mas man in bem Ginn versuchen fonnte, murbe fie verleben! fie ift fo unerhört empfindlich und übelnehmerisch! man muß fie fich felbft überlaffen und ihrem allmäligen Abfterben, bas endlich, wenn bie Berfnocherung vollftanbig ift, in Tob übergeht. Früher, noch vor breißig Jahren, mogen bie Unterbrüdungen in benen bie Christen bort gelebt, bie Mighandlungen welche fie erfahren, ihnen eine Art von Glorie gegeben haben. Am Glauben ju halten bis jum Erbulben ber Berfolgung und Tyrannei, ift immer fchon. Doch bas hat ganglich aufgehört! fein Abballah Bascha qualt jest mit Raffinement bie Ungläubigen. Gie erfaufen mit einem Firman was fie wollen, und find nicht mehr unterbrudt, folglich rühren fie nicht mehr

und es ift vorbei mit ben Sympathien. Ala ein historisches Monument ift Jerusalem naturlich eins ber intereffanteften auf Erben, und in ber Begiehung habe ich große Freude gehabt es zu feben. Bu anhaltenber Ruhrung über ben Tob Chrifti fann ich es nun einmal nicht bringen. Gein Beift lebt, fein Bort lebt - und warlich in Jerufalem nicht mehr als fonftwo; baber vermogte ich für mich nichts Bolthatiges in jener Atmofphare gu finden. Dazu ein Land ringe umber wie von Gott bezeichnet ju fteinernen Schidfalen, und hier ein von Gott munberbar gefegnetes, und gleichfam allen bofen Beiftern ber Bermuftung jum Trop, herrlich gesegnetes Land, bas lauter eble Dinge erzeugt: Buderrohr, Reis, Baumwolle, Geibe, Die fuße Dattel, bie aromatische Citrone - ift bas nicht wie eine Beihnachtsbeicheerung? Bei Foftat find bie föftlichsten Baumgarten, beren Rern wie gewöhnlich Die Balme bilbet, und die ale Unterholz ein Difficht von Bananen, Granaten und Drangen haben. Wenn bas Alles blubt und tragt muß es ein Bomp ohne Gleichen fein. Die elegante Cassia fistulosa mit fraftigem Laub und langen Schoten, und einzelne Cipreffen find bamifchen geftreut, bamit bie Manniafaltigfeit ben angenehmen Ginbrud ber Fulle erhöhen moge, und fchwere Buirlanben

von Schlingpflangen mit großen blauen und mit feinen weißen Blumen quellen über bie Mauern herüber und flettern bis jur hochften Spige ber Cipreffen von benen fie wie luftige Wimpel herab wehen. Dies Land ift wirklich wie ich zuerft es nannte, ein Garten Gottes, und außerbem mit einem folden Schat von Merfmurbiafeiten ber Ratur und ber Geschichte, und mit so viel Driginalitat ausgestattet, bag man, wohin man fich wenden moge, burch Intereffe irgend einer Art gefeffelt wird - von ben Phramiben bis ju ben Brutofen in welchen Millionen von Rüchlein alljährlich geboren werben. Im Kebruar werbe ich fie befehen, wenn bas Belegen ber Brutofen mit Giern beginnt. Schone arabische Pferbe zu benen ich mich recht gefreut hatte, fieht man ab und an prachtig aufgegaumt in ber Stabt. In bem Geftut von Schubra, bas hochft grandios angelegt und mit einer Thierargeneischule verbunden ift, famen fie mir nicht fo gar fcon vor; benn bie Pferbe find wie manche geiftreiche Menschen, bie nach nichts aussehen, wenn fie fo ruhig bafigen, und prächtig wenn fie lebhaft werben. Es muß fich in ber Freiheit tummeln fo= balb es fich vortheilhaft prafentiren foll. Die Thierarzeneischule ift wie alle Schulen Debemed Alis fo eingerichtet, baß er nicht blos bie Lehrer befolbet, bie Zoglinge mit Wohnung, Rleibung, Nahrung versieht, sondern ihnen auch noch obenein monatliches Taschengelb giebt - benn ohne Bafichisch thun feine Araber es nun einmal nicht. Diefe Anftalten fallen mir ein, weil wir über fie ben Umweg nach bem Dorf Matarieh, in beffen Rabe bie Ruinen von Seliopolis liegen, vorgestern machten. Diese Ruinen find Sandbugel unter benen Schutt und Steine liegen, und aus ihnen erhebt fich, wie ein gigantischer Wegweiser ber aus ber Gegenwart in die Bergangenheit beutet, ber Dbelist, welcher einer ber alteften und vielleicht bas alleraltefte Donument biefer Art ift. Der Rame bes Ronigs Dfortafen, ber in Sieroglophenschrift ihm eingegraben, foll ber frühefte name fein, ben man auf Denfmalen findet. Gegen 2000 Jahre über unfere Mera hinaus wird ber Obelist wol ichon hier fteben - ein hubiches Alter für fo eine ichlanke Rabel von rothem Granit! Gin Bartchen von Apritofen und Drangenbaumen mit Ginfaffungen von Rosmarin, umgiebt landlich biefen Beugen ber Berrlichfeit ber Connenstadt On, welche bie Griechen Beliopolis nannten, und ber mit einem Befährten, ben bie Beit gertrummert bat, am Tempel bes Connengottes Bhre Bache bielt. Wie man ju fagen pflegt, baß ein guter und ein bofer Engel ben

Menichen umichweben, jo ericheint bie egyptische Religion von zwei Genien begleitet: einerseits ein Lichtgeift, tieffinnigen Forschungen über Urfprung und Wefen ber Dinge, über bie Rrafte ber Ratur und die Befete welche fie regieren, jugewendet, von hohen 3been über unenbliche Manifestationen einer ewigen unwandelbaren Gottheit erfüllt; - und andrerfeits ein bider, bumpfer Erbgeift, ber ben Schleier grobfinnlicher Bilber über erhabene Symbole wirft, welche lettere nur erfunden wurden um ben 3been Gingang in bie Geelen ju verfchaffen, bie nicht bie Bewohnheit hatten fich mit überfinnlichen Dingen zu beschäftigen. Die alten egyptifchen Briefter lehrten fo tiefe Beltweisheit über Grund und Busammenhang ber Schöpfung, befa-Ben fo viel Renntniffe ber Ratur, ber Erb= und Simmelofunde, waren fo erfahren in Ergiebung und Bilbung bes Menschengeschlechtes, baß feit bem tiefften Alterthum und burch lange Jahrhunderte Alle biejenigen ju ihnen pilgerten, welche ben Ruhm und bie Rrone bes flaffischen Griechenlands ausmachten und bis auf unfre Tage bie Größten und Beifeften unter ben Großen und Beifen genannt werben. Wer Weisheit, Runft und Wiffenschaft ftubiren wollte, wer burftig war nach Erfenntniß, ging nach Egypten und brachte bas Samenforn

heim bas im Erbreich feines Beiftes gu entfprechenben Bluten erwuche. Sier war nicht Serobot allein; nein! Orpheus, ber wie bie hebraischen Bropheten jugleich Dichter und Geher mar; Dabalus, ber zauberifch funftvolle Bilbner; Somer, ber Canger von Gottern, Beroen und Menfchen; bie Befetgeber Lyfurg und Colon; Phthagoras, Plato und Democritos; ber Aftronom Eudorus; Alle wandten fich nach Egypten, wie jum Quell bes Lichtes, und in ber Priefterftabt On, wie ju Gais, beftand eine vorzugeweise besuchte Schule ber Tempelweisheit. Die griechische Theogonie ift nur ein Rind ber egyptischen. Ihre gwolf großen Gotter ftammen aus Egypten. Wer weiß wie viel in Colons Gefeben und Platos Lehren egyptischen Ursprungs ift. Drei Jahr hat Blato in Seliopolis jugebracht. Solche Statten machen ungeheuern Ginbrud. Dan wird bermagen von ber Richtigfeit bes Irbischen burchbrungen, baß bas menschliche Leben mit feinem Bemuhen bauernb thun und schaffen gu mollen gang - findlich erscheint, Richt findisch! fo fpricht man nur wenn man es verachtet, und auf einer folden Statte, im vollen Bewußtsein ber Richtigfeit bes Irbifchen, ba verachtet man es nicht, man halt es nur eben werth mas es ift: einen Durchgang um ben Geift jum Geift ju berfammeln;

aber feiner Thranen, feiner Bunfche, feines Abarbeitens fur irbifche 3mede werth. Bier 3ahrtaufenbe jogen über biefen Fled babin; er fab bie größten Menichen aller Beiten, außer jenen Erftgenannten Alle, von Alexander auf Cafar, von Cafar auf Rapoleon: Menichen mit fo ftarfen Bebanten, baß fie bie Erbe im Bugel halten; und fo wie fie ihre Augen schloffen rollte bie Erbe wieber auf anbrer Bahn bahin und warf ihre Berfe in Trummer. Wie fann man bie Buverficht haben jum Thun, Glauben an bas Thun? Entweber wird Richts baraus, ober etwas Anderes als ber Thuende beabsichtigte, fo bag man nicht einmal mehr feinen Beift unverfälscht erfennen fann. Und ber Beift bleibt boch allein in Ewigfeit übrig! bag ber rein fei, ift bes Bemuhens werth - fonft nichte. - Bo einft alle intelleftuellen Rrafte gepflegt und entwidelt wurden, pflegt man jest Dbftbaume, und ftatt ber Blute ber Wiffenschaft gebeiht nur noch ber Rosmarin von bem ich mir einen großen, fraftig buftenben Bufchel abpfludte. Die Sieroglobben find zum Theil nicht mehr zu erfennen, benn Begren haben ihre fleinen Mortelzellen in beren Bertiefungen hinein gebaut, fie baburch formlos gemacht und ein ergründetes Rathsel mit einem unergrundeten jugebedt. Die Bieroglophen

verfteht man einigermaßen gu entziffern, nachbem man bie fogenannte Tafel von Rofette gefunden hat, ein Monument auf welchem zwei Ramen, Ptolemaus und Berenife in jener Schrift mit griechischer llebersebung baneben, verzeichnet fteben, und nachbem gelehrte Manner ihr ganges Leben biefem Studium, und ben mit ihm verbundenen ungeheuern und muhfeligen Forschungen gewibmet haben, indem fie jenen Schluffel auch auf anbre Zeichen anmenbeten. Gin Dberpriefter ju Beliopolis, Manetho, ift es ber einen Leitfaben ju einem Labyrinth ge= geben hat, welches faft eben fo buntel wie bas ber Sieroalnoben ift: nämlich gur altegyptischen Beschichte. Giner ber erften Konige aus ber Donaftie ber Btolemaer trug ihm ungefahr 300 Jahre vor unfrer Mera auf, aus ben heiligen Archiven bie feiner Dbhut vertraut waren, jene Beschichte jufammengutragen. Bon feiner Arbeit find chronologische Tabellen übrig geblieben, welche, wie jener Schluffel, ein Fundament geworben find auf bem man bie Forschungen fortbauen fonnte. Db man aber ju unumftöglichen Gewißheiten über Epochen, Thatfachen und Berfonen gelangt fei, ift wol faum angunehmen, weil Ginige von benen die fich mit ihnen beschäftigen glauben, fich innerhalb einer gewiffen Chronologie halten ju muffen, welche bie

Genefis jur Bafis hat, und weil Undere wiederum glauben über biefelbe binausgeben ju muffen. Da treten benn große Differengen ein, Die fchwer auszugleichen find. 3ch werbe mich in bemuthiger Ferne von ben alten Pharaonen halten, beren Ramen schon fo fraus und verwidelt flingen wie ihre Sieroglyphen aussehen. Der biblifche Bharao ift übrigens nicht ein Ronig mit biefem Ramen, fonbern wie man fagt ber Schah von Berfien und ber Raifer von China, fo auch ber Pharao von Egopten. - Gin Baar fleine Saufer liegen mingig in ber Rabe bes Dbelisten; von ben Spuren ber ehemaligen Stabt habe ich aber burchaus nichts Bestimmtes mahrnehmen fonnen. Er fteht in volltommner Ginsamfeit ba. Durch bas Dorf Mutarieh mit feinen weitläuftigen Drangengarten ritten wir auf bie große Cbene hinaus, bie gwischen Ranfah und Cairo fich ausbehnt. Es war falt und giemlich fpat, weil ber Weg von Schubra nach Seliopolis burch bie Waffer unwegfam gemacht mar und und faft bas Doppelte ju reiten gab. Ein scharfer Wind fuhr und ichneibend entgegen, baber ließ ich mein vortrefliches Efelden aus allen Rraften laufen, und ununterbrochen liefen bie Treiber nebenher. Die Leute find wirklich wie englische Rennpferbe trainirt! Einer von ihnen war ein fo

fleiner Anabe, baß fein Ropf wenig hoher als ber Ruden bes Gfels war. Der Dragoman fagte ihm er moge boch jurudbleiben und fich ausruhen; aber nein! er legte nur bie Sand auf bas Rreug bes Efele, und lief immer mit, obgleich bie gange Tour wenigstens vier Stunden betrug. Der Rudweg über bie große Ebene nach Cairo ift langweilig und traurig. Ale ich vor vierzehn Tagen anlangte, fam ich aus ber Bufte: folglich machte bie Salbwufte mir ichon einen erfreulichen Einbrud. Sat man fich aber wieber an Leben in ber Ratur gewohnt, fo vermißt man es schmerglich. Dennoch machten wir heute und geftern wieder Erfurfionen . in fie hinein, aber nicht in die Ebene, sondern ba wo fie fich in und über ben Moffatam legt. Beftern ju bem Sugel ben man Diebbel Achmar nennt, und von bem ich wie von einem ausge= brannten Bulfan hatte fprechen boren. Bewiß ift er bas nicht! Er hat mehre Spigen und bagwischen Eintiefungen bie eine schwache Aehnlichfeit mit einem verschütteten Rrater zeigen mogen. Er befteht aus lauter Geröll von Ralfftein, bas fehr hubsche Farbungen, wie Porphyr g. B. und eine glangend bunfelblauliche angenommen hat, fo baß man meint auf Bunber was fur Berrlichfeiten ju ftoffen. Rleine Fragmente von Carneol und von

glangenben Quargen haben wir öfter gefunden; boch nie etwas Schones. Bon vulfanischen Brobuften feine Cpur! - Die Ausficht ift bubich von oben berab, benn Cairo prafentirt fich vortheilhaft mit feinen iconen Minare's, und mabrend man im Guben tief binab jum Ril und ju entfernteren Boramiben ale bie von Gigeh blidt, fieht man im Rorben bas fruchtbare Land bes Delta gwifchen feinen beiben Urmen viel weiter fich erftreden, als bas Muge ju folgen vermag. Im Borgrund erheben fich bie mannigfaltigen gierlichen Formen ber Graber ber Chalifen, burch welche hindurch ber Weg jum Diebbel Achmar und jum verfteinerten Balbe führt. Da waren wir heute. Er liegt giemlich tief in einem Rebenthal bes Moffatam, bas wie ein breites Flugbett aussieht, Canb ift barin auf Sand gehauft; bie Gfel verfanten bis über bie Rnie und fielen gar, weil fie taum feften Grund finden fonnten. Endlich horte bies Flugbett auf; Sugel fchloffen es. Bielleicht war bas Baffer einmal über biefe Sugel herabgeftromt. Unter ihnen liegt ber verfteinerte Wald begraben, von Sand verschuttet, und manches große Stud, fo wie eine Unmenge von fleineren und von Splittern, mit andern Steinen vermischt, bedt bie Dberflache ber Sugel, Die fich in biefer Art noch ftunbemweit in bie Bufte ftreden follen. Dergleichen Ueberbleibfel aus ben uranfänglichen Bilbungsepochen unfrer Erbe, intereffiren mich über alle Dagen. Bas für Ummalzungen und Convulfionen fie hat erbulben muffen bis fie babin gefommen, wo fie jest ift! namlich babin, baß fie mit ihren Revolutionen fo weit fertig geworben, bag ber Menfch auf ihr feine Statte gefunden hat. Run barf fie einigermaßen ruhig fein und andern Funktionen obliegen: die Umbilbungen und Convulfionen betreffen jest nicht mehr fie, fonbern bas Menschengeschlecht. 3ch be= frachtete mich mit einer ichweren gabung von Berfteinerungen, unter benen ein großes Stud von einem Spfomorftamm mit all feinen Rinbenringen mir besondere gefällt. Das wird einen foliben Pressepapier auf meinem Schreibtifch abgeben! -Enthielte bie Bufte überall folche Merfwurbigfeiten, mare fie überall ber Carabedel eines großartigen untergegangenen Raturlebens: bann ließe ich fie mir gern gefallen.

Den heimweg nehmen wir gewöhnlich mit einem Umschweif, damit die schöne Sonne bis zu ihrem Untergang genoffen werde; und der heutige führte uns um die öftliche Mauer von Cairo herum, burch die Refropolis und die Schutthügel mit den Windmuflen, an den schönen Garten von Fostat

vorüber, beren ich vorhin erwähnte, und endlich gu einer Rirche ber Ropten, bie bier liegt. 3ch fagte neulich bie Ropten maren bie eigentichen Egypter, bie alteften Bewohner bes Landes. 3ch mußte hier nie andere fprechen als; bies ober bas foll fein - anftatt; es ift. Denn ingwischen habe ich gelefen, baß große Belehrte fie nicht bafur halten. 3ch halte fie aber bennoch bafur; benn mas follten fie fein, wenn fie es nicht maren? Gie find bie Rachkommen berjenigen Chriften, welche bie Araber ju Gulfe riefen um fich von bem Drud ber orthoboren Beiftlichfeit zu befreien, bie bas von ihnen angenommene Schisma bitter verfolgten. Aber es befam ihnen ichlecht ben Feinden ihres ganbes und ihres Glaubens Thor und Thur geofnet gu haben. Der Metropolitanbischof zu Alexandrien verlor freilich feine Dacht über fie, weil bas Bisthum aufhorte, ale gang Egppten, ichnell burch Amru unterworfen und ben bygantinischen Raisern entriffen murbe. Allein ber Mufelmann mar auch fein milber und forgfamer Berricher; theile verfolgte, theils verachtete er fie, fo bag Biele gum Islam übergegangen fein mogen, wie ihre gegenwartige geringe Bahl es anbeutet, mahrenb gur Beit ber grabischen Eroberung gang Egypten feit einigen Sahrhunberten ichon chriftlich mar, ichon

feine Taufende von Anachoreten in ber Bufte um Theben gehabt hatte. Bang bom Islam umgeben, hart von ihm beherricht, ganglich burch ihn von ben Glaubenegenoffen in anbern ganbern abgeschnitten, aingen bie egyptischen Christen in ber Beftaltung ihres außeren Lebens zu ben Gitten und Gebrauchen ber Dlubamebaner fo weit über, als bie Religion feine Schrante jog, nahmen fogar bie grabische Sprache bis jum völligen Aufgeben ber eigenen an. Die Briefter beten und fprechen freilich beim Gottesbienft noch Roptisch, berfteben aber felbft nicht einmal, geschweige bas Bolf! mas fie fprechen. Auch ihr Rultus ift eine fonberbare Difchung; fie haben bie Beichte, wie bie Ratholifen, bas Abendmal unter beiben Beftalten, aber boch ein wenig andere ale bie Broteftanten, eine Strenge und gange ber Raften mogegen ber Ramaban ganglich verschwindet. Reben ber driftlichen Taufe befteht die ifraelitische Beschneidung; - fury es ift ein feltsames und unflares Gemisch in Allem mas bies Bolf betrift; barum wollte ich gern ihre Rirche feben, beren fie bier einige, und burch bas gange Land verftreut Rlofter von ben allerftrengften Regeln haben. Etwas fo Trauriges, Kinftres, Beflommenes wie biefe Rirche fann man fich ichwer vorstellen. Der gange innere Raum Sahn-Bahn, Drient, Briefe III.

gerfällt in Abtheilungen, Die burch Gitter, Lattenwerf und Brettermanbe umgingelt, und gang fur fich bestehend find, benn bei ber hier herrschenben Dunkelheit fieht man nicht mas in ihnen geschieht. Der Altar fteht in einem Berichlag, und bor bemfelben ift ein anderer, in welchem lesende Briefter fagen. Rechts und links find wieber anbre, und hinterwarts auch; Gitter wohin man ben Blid wenbet - wie in ber Rirche einer Strafanftalt; nirgenbe ein Bilb, ein Schmud, eine Bergierung, fein Altar au feben, nicht einmal ein Rrugifir! rings umber unendliche Traurigfeit. Rruden auf bie fich bie Anbachtigen in Ermangelung ber Bante beim langen Gottesbienft ftuben, und bie an ben Banben lehnen follen, fonnte ich nicht gewahr werben. Das muß nun vollends erbarmenswerth aussehen! bann fommt ber Bebante eines Rrantenhaufes zu bem eines Gefängniffes. D Simmel! unfre hohen weiten herrlichen alten Dome und biefe Rlaufen - fonnen fie bemfelben Gott jum Dienft und ju Ehren erbaut fein? 3ch meines Theile fragte mich heimlich, ob die Ropten nicht etwa lebendig geworbene Mumien fein burften; fur folche etwa fonnte ich biefe Rirche begreifen. -Ach ja! mober ber Rame Ropten abgeleitet wirb, wollte ich ermahnen. Entweber ift er bas arabiiche corrumpirte Bort fur Cappter, ober fur Jatobiten; und Letteres flingt mir fehr mahrscheinlich. 3ch habe boch schon viele Rirchen und von vielen Confessionen und Secten gefeben; aber eine folche nie! - Ale wir fie verließen brang ein gellenbes Befchrei uns von ber Strafe entgegen und Beiber barrifabirten fie. Der Leichenzug eines Rinbes feste fich eben in Bewegung, und eine Frau fchrie fo burchbringend und babei fo regelmäßig cabengirt, wie ich es mir fur eine Mutter unmöglich vorftellen fann. Bielleicht war fie eines ber Rlageweiber, welche ben Berftorbenen in biefer geräufchvollen Beife betrauern helfen und bafur bezahlt merben - ein Gebrauch ber mir eingeführt scheint um ben achten Schmerg ber Ueberlebenben verftummen ju machen; nur ift ber 3med weshalb? nicht ju begreifen. - In Fostat find noch mehr wie in Cairo die Quartiere, welche immer nur aus fehr wenigen Strafen beftehen, burch Thore abgesperrt, bie Nachts fammtlich geschloffen werben, und bie man alebann burch ben Bachter öfnen laffen muß. Bum Glud hatten wir bas nicht nothig, benn wir paffirten heimfehrend mehr Thore, als famtliche beutsche Feftungen haben.

## XLV

Muf bem Mil , Decbr., 22, 1843.

Best fchwimme ich babin - weiß Gott wie lange! weiß Gott wie weit! Lielleicht bin ich bei ben erften Rataratten ber Wafferfahrt überbruffig und beschränke mich auf Egypten, vielleicht bin ich es nicht, und gehe burch gang Rubien bis zu ben zweiten. Sinter benen liegen bie fchmargen Ronigreiche und bie loden mich nicht. In welcher Beise ich bie Reise mache will ich Dir nun beschreiben. meine Bergensmama. Dampfichiffe hat ber Ril von Cairo aufwarte nur fur bie Regierung, und Mebemed Mi bat fie bauen laffen. Der Bertebr bes Sanbels und ber fremben Reisenben ift nicht lebhaft genug um fie nothwendig gu machen. Gegelbarten in verschiedenen Größen und Formen dienen jum Transport von Waaren und Menschen awischen Affuan und Alexandrien, stromauf und ftromab, und biejenigen beren fich bie Fremben gewöhnlich bedienen heißen Dahabieh. Bei Bulat, bas ber Safen von Cairo ift, liegen eine große Menge, und es war schwer genug eine paffenbe au finden, benn bie fleinen find fehr unficher und bie großen find fehr fchwer. Gin Baarmal ritten wir nach Bulat um mehre zu besehen und endlich nahmen wir eine ber größten, bie baber auch recht bequem ift und verhaltnigmäßig ficher geht. Bang ficher fann man wol nicht behaupten, benn all biefe Barten find ohne Riel gebaut, und haben zwei lateinische Gegel von benen bas große gehn Fuß hoch fein mag und aus einem einzigen Stud, alfo schwer zu regieren ift; tommt ein ploblicher in biefer Jahregeit nicht feltner Windftoß, fo fippt bie gange Maschine um. Naturlich schwort ber Gigenthumer, daß bas bei ber feinen unmöglich vorfal-Ien fonne, und wirflich scheint fie mir ju breit ju fein. Er mußte fie in Reifestand feten, von Innen und Außen mit Delfarbe anftreichen und bie Cabine mit Tifchen, Stuhlen und Sofapolftern verfeben; endlich fie bemannen und gwar mit einer förmlichen Schiffsmannschaft von achtzehn Leuten. ben Reis (Capitan) ben Steuermann, ben Schiffejungen inbegriffen. Dieje formibable Mannichaft foll hier nothig fein. Schiffsfundige Bolfer wie bie Englander und Sollander, wurden mit einer folchen um die Belt fahren. Der Breis ber Barte in biefem Buftand ift monatlich 3000 egyptische Biafter, ungefahr 300 Kl. C. M. Gin Monat muß immer gang begahlt werben, und bliebe man auch nur brei Wochen unterweges. Spater wirb

es nach Tagen berechnet. Bor gwolf bis funfgehn Jahren ift ber Preis nicht höher als 900 Biafter und barunter gewesen; jegt ift ber niebrigfte 2000. Die Befiter ber Barfen machen gute Geschäfte babei, benn bie Löhnung ber Leute ift gering; ber Matrofe befommt täglich zwei Biafter (vier Gilbergrofchen), ber Steuermann brei und ber Reis vier. Bevor wir abreiften wurde in Gegenwart bes öftreichischen Confule, bes Befigere und bes Reis ein schriftlicher Contract über bie gegenseitigen Leiftungen abgeschloffen, worin unterandern ausbedungen ift, bag immer ein Matrofe bei bem gro-Ben Gegel fite und beffen Tau halte: fo wichtig ift beffen Bewachung. Auch ber Ballaft muß außbedungen werben, fonft nimmt ber Reis gar feinen um leichter ju geben, mas bie Unficherheit ber Barte vermehrt. Der unfre wollte es burchaus nicht, und hielt uns anderthalb Tage hin; erft geftern nahm er einige Steine, boch bei Weitem nicht hinreichenb. Um achtzehnten Mittage gogen wir mit unfrer vollständigen Reisebagage ab, und mit Brovifionen an Buder, Raffee, Wein, Bachelicht, Reis, Mafaroni auf zwei und einen halben Monat. Gin neuer und wolgefüllter Sühnerforb fehlte nicht. Die innere Ginrichtung ift im Bergleich ju Sprien hochst lururios; bie Gifenblech - Geschirre, auf bie

ber Dragoman aus Kurcht fie bei bem ewigen Musund Einpaden ju beschäbigen ober ju verlieren fo bringend bestand, bag wir fogar mit eisernen Deffern und Gabeln effen mußten, haben fich in engliiches Steingut und in filberne Couverts verwanbelt. Letteres macht mich gang gludlich! ihre Entbehrung war mir bie unangenehmfte auf jener Reise. Auf ber Barte fommt nichts abhanden; ber Reis ift verantwortlich fur Großes und Geringes. Die Cabine erinnert auch, aber im verbefferten Stul, an bas Belt; fie gerfällt in brei Bemacher, ein jebes mit Cofas zu beiben Geiten und einem Tifch in ber Mitte. Die Sofafaften find niebrige Schrante, in benen man Roffer, Korbe, Borrathe 2c. verwahren fann. Ber fich zu beschränken und einzurich= ten verfteht, wie ich bas ichon einigermaßen gelernt habe, befindet fich gang erträglich; mer bie Bewohnheit hat gehntausend unnübe Sachen mitguschleppen, lebt in greulicher Unordnung. Unter bem großen Daft fteht ber Beerd von einigen großen Riften flanfirt: bas ift bas Ruchenbevartement in welchem ber Dragoman herrscht, und jenseits beffelben, auf bem Borbertheil ber Dahabieh, treibt bie Mannschaft ihr Wesen. Da fist ber Reis und raucht gravitätisch; ba fist bie gange Befellschaft, wenn es nichts zu thun giebt, und musigirt ftun-

benlang mahrend Einer tangt; ba ift bie große Cintiefung in ben untern Raum, ber ihnen als Ruche und Schlaffammer bient. Um gehn Uhr Morgens und nach Connenuntergang halten fie ihre Malgeiten, gewöhnlich bestehen fie aus Reis. Am früheren Morgen und Nachmittags trinfen fie eine fleine Taffe fchwarzen Raffee. Brot effen fie außerbem. 3ch glaube nicht, bag ber gemeine Dann bei uns beffer lebt. Ihre Rleibung ift fur Matrofen wirklich einzig: flatternbe Bemben, große bis gu ben Fersen reichende bunfelbraune Mantel mit ungeschickt langen Ermeln, und Turbane, fo flettern fie in bie außerfte Spite ber Segelftange binein. Bum Glud find bie Beine nadt, fo baf fie wie Sanbe fie gebrauchen fonnen, und ihre Fuggeben haben bie Geschmeibigfeit von Fingern. 3ft ber Wind gunftig, so fahrt man mit Segeln; ift er's nicht ober fällt er gang, fo giehen fie am Ufer gehend die Barke, aber mit gehöriger Dlufe, benn ba es ihr Bortheil ift, bag bie Fahrt fo lange wie möglich bauere, verlangern fie biefelbe nach Rraften. Bon Connenauf = bie Untergang muffen fie arbeiten; fpater wird nicht mehr gezogen, wol aber in ber Racht gesegelt, wenn es möglich ift, und nie ftromauf gerubert. Wenn bie Barte auf eine Canbbant gelaufen, ober in Gefahr ift gegen Steine

getrieben gu werben, muffen fie mit baumlangen und baumftarten Stangen, welche fie gegen bie Schulter ftemmen, fie abzuftogen fuchen. Um alle Rrafte mit ber gehörigen Pragifion au verwenden. fingen fie babei im ftrengen Taft etwas, bas mich an bie Litaneien ber Brogeffionen erinnert, ein Lob ihres Bropheten; und ift bas Manover gelungen, fo geben fie in ein ungrtifulirtes Befchrei über. Auch beim Benben und Aufgiehen ber Segel, beim Biehen ber Barte, fobalb es beschleunigt merben foll, wird biefer taftmäßige Lobgefang ausgeftoßen. Der Reis, ein auffallend ichoner Mann, ber einen machtigstolzen Turban und einen eleganten buntelblauen Wollenmantel trägt, fteht gewöhnlich bei mubfeligen Manovern in ber Mitte bes Schiffes, fingt, und wendet fich babei mit emporgehobenen Armen von einer Geite jur anbern - wobei ich immer an die Oberpriefter in unfern Opern benten muß, nur baß fie nicht feine naturliche Burbe baben. Wird die Arbeit gang fchmer, fo wirft er Mantel und Turban ab, und hilft ebenfalle. 3ft bie Barte wieber flott, fehrt er jur Bfeife jurud. Bis neun ober gehn Uhr Morgens muß gewöhnlich gezogen werben, bann hebt ber Wind aus Rordweft ober Norb an, ift Nachmittags am ftarfften und fintt meiftens balb nach Sonnenuntergang.

Unfre Mannschaft hat also ziemlich viel Duge, und unterhalt fich ausnehmend gut. Des Befprache, bes Ergablens, bes Lachens ift fein Enbe, und leibenfchaftlid werben bie ichonen Runfte getrieben. Einen Saupttanger giebte, ber ftunbenlang ben gangen auf ben Ferfen hodenben Rreis amufirt: er bewegt bie Ruge außerft wenig, fchneibet aber formibable Grimaffen, freischt zuweilen hell auf, macht Schwenfungen und Drehungen mit feinem Stod und feinem Gurtel; und fommt noch ein 3weiter mit einem Stod bagu, breben fie fich Beibe um einander, fo icheint bas Ballet bie Bollenbung erreicht au haben: bann fvielt bie Mufif accelerando. und bas taftmäßige Rlatichen in bie hoble Sand. womit bie Bufchauer fie begleiten, wird immer ftarfer und geschwinder. Mir fommt es genau fo vor ale ob Affen tangten. Die Dufit wird gemacht mit ber Darabufah und bem Bumarah: ienes ift ein trichterformiges, mit einer Saut über bie weite Defnung gespanntes Inftrument, bas am Stiel gehalten und wie ein Tamburin geschlagen wird; -Diefes find zwei Flageolets bie gugleich geblafen werben, fo bag bas eine immerfort ben Grundton halt, mahrend bas andre hochft fimple Melobien von brei bie vier Tonen ausführt. Die Rilfchiffer lieben vorzugeweise ben Zumarah, und wirklich

flingt er mit bem bumpfen Affompagnement ber Darabufah gar nicht übel, etwa wie ber Dubelfad ber Biferari, monoton und melancholisch: - juweilen etwas falfch, fur unfer Dhr, benn bie arabifche Mufit hat in ihrer Cfala nicht blos halbe Tone wie wir, fonbern brittel, viertel und achtel Tone. - Dies ift eine von meinen Sauptunterhaltungen: in bem ofnen Borgimmer auf bem Sofa ju liegen, mahrend bie Schiffer Musik machen, und bie ftillen monotonen Ufer zu betrachten, bie burch nichts zu bezeichnen find als burch lange flache Linien. Bang lang gieht ber Strom fich hinauf; gang lange grune Ufer befaumen ihn; gang lang und niebrig, wie ein gelbes Band am Sorizont, liegt bas Inbifche Gebirg im Beften, und etwas lebhafter gefarbt und gezadt bas grabische im Diten. Co ift es feit vier Tagen. Um achtzehnten Nachmittags gingen wir von Bulat fort, aber nur bis Foftat. bem Nilometer gegenüber, weil bie Mannichaft noch nicht ihren Broviant beisammen hatte. In biefer Racht regnete es etwas; bas mar ber zweite Regen, ben ich in Cairo erlebt habe; feitbem ift es ichones Better, inbeffen wegen bes Luftzuges auf bem Strom boch fo, bag man einen mattirten Capot, außer in ben Mittagftunden, fehr gut vertragt. Die Bewegung ift fo ruhig, bag ich bequem fchreiben fann, und garm, Befang und Beschrei ftort mich babei nicht. Un Buchern habe ich, mas ich in Cairo befommen tonnte: ein neues ftatiftifches Berf über Egypten, von bem frangofischen Argt, Clot-Ben, ber mehre mediginische öffentliche Unftalten gegrundet hat und bereits feit fechegehn Jahren in Debemed Mi's Dienften ift. Dann "Erinnerungen aus bem Drient von Brotefch". Rachbem ich in einem fremben Lanbe gewesen bin, lefe ich mit großem Bergnugen barüber; vorher - ift es mir ein unverftandliches Chaos. 3ch bin nun einmal bagu geboren burch feben gu lernen, und nicht burch lefen. Bei biefem Buch find Tabellen mit jenen hieroglophischen Zeichen, bie Ramen und Titel ber Ronige ausbruden, und bie man auf ben Monumenten findet, fo bag man aus ihnen ertennen fann, wer ber jebesmalige Erbauer gemejen, An Ort und Stelle wird mich bas fehr unterhalten. Berichiebene Theile ber europäischen Staatengeschichte bie Beeren und Udert berausgeben reifen fen auch mit, weil man fich boch nicht immer nur mit Egppten unterhalten fann. Den Berobot habe ich in Cairo wieber einmal gelefen, ben alten, treuherzigen, ber Mugen wie ein Denfer und Lippen wie ein Rind hat. Ach, wie lieb' ich ein Buch aus bem ber Autor mir fo unbefangen entgegen tritt! - Endlich bie Bibel, die ich im Drient mit einem Intereffe lefe, ale mare fie mir etwas Reues: bermaßen paßt fie hierher. - Beiter habe ich nichts; bamit muß ich mich einrichten und es wirb auch genug fein, weil man nur für bie Sinreise frembe Unterhaltung nothig bat. Die Sitte ift nämlich bie, daß man in einem Bug bie Affuan ober Babi Salfa hinauf geht, und erft bei ber Seimfehr bie Monumente befieht mit benen vor Jahrtaufenben bie egyptischen Berricher bie Ufer bes Ril verherrlicht haben. Gie geben vollauf Beschäftigung. Daher werbe ich auch erft wenn ich fie Alle gefehen habe und nach Cairo gurudfomme, über fie berichten und jest überhaupt nicht ichreiben. Ronnte ich Die Briefe alle acht Tage fortichiden, fo murbe es Dich wol unterhalten; befommft Du aber bie gange Cammlung auf einmal, fo ift es langweilig nichts ju lefen, ale: heute fuhren wir an biefem Dorf poruber und geftern an jenem; und fpater immer fich wiederholende Beschreibungen von einigen Du-Bend Tempeln ju finden, ftatt ber Darftellung eines großen Gesamteinbrudes. - Bon meiner Ginrichtung auf bem Nil mußte ich aber boch ein Bortchen fagen! -

## XLVI

Bei Denberah, auf bem Mil, Montag, Januar, 1., 1844.

Gott fegne Guch jum neuen Jahr mit irbifchen und himmlifchen Gaben, meine Berglieben Alle! und benft ein wenig an mich in meiner großen Ferne, und an die wundersame Umgebung in welder ich ben Sahreswechsel erlebe: auf bem Ril, amifchen amei Buften, und bem hochberühmten Tempel von Tenthris gegenüber. Gie rivalifirt mit meinem Neujahrstag in Neapel por funf Jahren, wo ich ben feuerspeienben Befub erfteigen wollte, und bernach auf bem Quan ber Cta. Lucia fibend ber Eruption jufah. Da mar die Ratur in ihrer grandiofeft gerftorenden Bracht. Sier ift bas vollfommenfte Begenftud: ber granbiofefte Cegen im Ril, bie unerhörtefte Bernichtung in ber Bufte; Bracht nirgends - als in jenem Menfchenwert: bem Tempel. Rontraftmäßig hat unfre Schiffsmannschaft zweimal im Monat einen Ruhetag um Brot ju baden. Seute mar ber eine, und wir legten baher Morgens acht Uhr am rechten Ufer bei ber Ctabt Rane an, und gingen fpater jum linken hinuber, wo bas Dorf Denberah unter Dommpalmen und zwischen einigen Saatfelbern liegt.

Doch balb horen biefe auf, und Weibeland von unwirthbarem Unfeben, mit einer großen Seerbe von fcmargen Schaafen und Biegen befaet, tritt an ihre Stelle und erftirbt enblich in ber lybischen Bufte. Mus beren gelben Bellen ragt ein fchmarges Brad in ber Ferne empor, von fleineren Trummern umringt: ber Benustempel von Tentyris, ben Cleopatra erbauen ließ, und auf beffen Banben ihr und ihres Brubers Bilb in ungahligen Bieberholungen vervielfältigt ift. Ach bie Cleopatra muß gludlich gemefen fein! Ronigin - aber felbftherrschende Ronigin, nicht blos Gemalin eines Ronige! - und fo fchon, fo geiftvoll, fo machtig und fo allmächtig - bas ift beneibenswerth. 3ch muß immer an fie benten, wenn ich auf meinem Lieblingeplat liege und über bie ftillen Fluten babin gleite, mahrend bie Gebanten auch wie auf ftillen Aluten in Die Bergangenheit hinein gieben und fich bie Tage und bie Bilber vergegenwartigen, bie ber alte Strom gesehen bat. Da taucht fie wie eine Ree auf, von talismanischen Baubern umgeben, Girce im Burbur. Bas fann eine Frau mehr munichen! etwas Unbres vielleicht - aber mehr nicht. Gie hat bie Macht und bie Berrichaft geubt; bas will man boch immer gern. Bas ift nur aus Cafarion geworben? ich weiß es nicht!

ich hoffe er ift gang jung geftorben. Cleopatras und Cafare Cohn mußte bie Welt mit feinem Ramen erfüllt haben. Run fah ich ihr Bild, fchattenrismāsia in ben Stein gegraben, ftarr, ohne Grazie, ohne Leben, in welchem nichts Individuel= les herrschte, fonbern bie gange Eigenthumlichkeit bem eapptischen Formentpbus unterworfen war. Gin Bild ift ohnehin nichts weiter, ale ber Schattenabrif eines Menichen; aber eine Cleopatra fommt bei biefer magern Auffaffung allzu furz, weil ihre Schonbeit noch in etwas Unberem liegt, ale in ber feinen Rafe und bem garten Mund, 3ch freue mich recht in Athen nachsten Fruhling bie Befanntichaft bes herrn von Profeich ju machen, ber biefee Bilb ber Cleopatra an Reig und entgudenber Anmuth mit Canovas Sebe vergleicht. 3ch merbe ibm fagen: jest mare ich vollfommen von bem talismanischen Zauber überzeugt, ben man ihr beimaß, benn noch nach achtzehn Sahrhunderten habe ihr Schattenriß auf bem Stein ihn fo verzaubert wie es fich geziemt fur die Circe im Burpur. Bon bem Tempel felbft ju fprechen fpare ich mir auf. Er ift jegt in eine Art von Rhan verwandelt, ber Boben Ruffhoch mit Spreu bebedt um bie Efel ober fonftiges Bieh bequem ju betten, und bom Portifus jum außern Thor gieben fich zwei

gemeine Lehmmauern mit Tranttrogen bin. Dit Sand vollgeweht und von Außen umgeben ift auch ein gutes Ctud; aber gerftort ift ber Benustempel nur in ben oberen Gemächern. Die gange innere Anlage und Ginrichtung, Die Gaulen, Die Bergierungen ber Banbe; Die aus lauter Sieroglyphen und Opferbarftellungen befteben; theilweise bie bunten Farben, namentlich bei bem Thierfreise an ber Dede; - Alles ift im fo guten Buftanbe, wie bei feiner Ruine bes flaffifchen Alterthums. Das bewirfen die ungeheuern Maffen benn boch! fie ftehen fefter auf ber Erbe. Go eine fchlante joniiche Caule tann nicht aushalten mas eine egyptiiche verträgt. Um meiften hat mich bie Dajeftat frappirt, die in ben allereinfachften Linien liegt, welche die Form biefes Tempels bezeichnen. Da er ber erfte altegyptische ift, ben ich febe, fo bin ich recht gespannt, ob biefer Effect fich wiederholen, und mehr ober weniger bei Allen finden wirb. Das Imponirende einer langen schlichten Linie hatte ich bis jest nur an ben Aguabutten ber Romer, am Pont du Gard, und an jenen in ber romischen Campagna gefunden; bier mar es fo machtig, baß ich biese Architektur mit bem einfachen Cbur-Afford vergleiche: er ift ber funftlosefte und ungeschmudtefte von allen, und umfaßt, trägt und wedt boch Sanne Sann, Orient Briefe III.

eine Belt von Sarmonie. - Beute, am funfgehnten Tage unfrer Abreife von Cairo, habe ich jum erften Mal bie Barte verlaffen. 3ch hatte bis babin gar feine Aufforberung bagu; bas Land macht fich beffer aus ber Ferne, ale in ber Rabe, mo man immer gar fo balb gewahr wird wie muhfelig es ber Bufte abgerungen ift. Ueberbas haben wir fast beständig gunftigen jeboch schwachen Wind, fo wie ich es in meinem letten Brief befchrieb. Da ift man benn recht froh wenn man ein wenig vormarte fommt, und benft an feinen überfluffigen Aufenthalt. Der Ril macht fo frause Bidgade, baß man nach allen Weltgegenben fahren muß, unb baber icheinbar nicht von ber Stelle rudt. Die Schiffer thun mas fie fonnen um bie Fahrt gu verzogern, fpannen nicht bas große Gegel auf, leugnen Abends ben gunftigen Bind, und bergleichen mehr. Man muß einen enormen Borrath von Beduld ju biefer Reife mitbringen, und ich bin wirklich gang erstaunt, bag ber meine fo groß ift. Beftern vor acht Tagen war ich traurig; ba war Beihnachtabend, und ich bachte an Tony und an bie herzigen Weihnachtsbaume, bie einen fo lieblichen Glang über ben langen norbischen Winter verbreiten. Es mare im Grunde einerlei ob man traurig ober frohlich mare, wenn nur nicht bie

Traurigfeit faft immer einen fleinen verbrieglichen Beigeschmad hatte, bie fie fur Anbere laftig macht. Es rührt baber, bag man fich gewöhnlich als einer vorübergehenden Stimmung ihrer fchamt, und nicht ben Duth hat ju fagen; ich bin trauria. Es wird bann fo etwas Befniffenes baraus. Liegt fie im Temperament - und bas fann fie eben fo gut als die Froblichfeit - fo hat fie einen anbern Character. Bielleicht ift fie bann noch brudenber für Unbre, fo recht burch und burch beprimirenb; aber fie fieht weniger launenhaft aus. Endlich giebt es auch noch bie achte Traurigfeit, bie unabhangig vom Temperament, wie von ber vorübergehenden Stimmung, und baber andrer Orbnung ift. Bir fubren an jenem Tage an ber Statte von Antinoe vorüber, welcher ber ichone Antinous ben Ramen gegeben bat, fonnten aber feine Spur mehr von ben Serrlichfeiten entbeden, welche Raifer Sabrian erbauen ließ zu Ehren und Erinnerung bes Junglinge, ber burch freiwilligen Tob im Dil bem Ausspruch bes Drafele genügte, welches verfündet hatte, etwas Beliebtes muffe in biefer Beife für ihn fterben um bas Blud an ihn ju feffeln. Und Sabrian ließ ihn fterben! liebte ihn - und ließ ihn bennoch fterben! fo gierig ift ber Mensch nach Blud! - Antinoë fcheint in bie Bufte versunten

ju fein; aber ber Balaft Brafchi ju Rom bewahrt in Marmor bie munbervolle Schonheit bes Untinous mit ber lotusblume über ber melancholischen Stirn. - Beftern mar ber Fluß ungewöhnlich belebt: es mar Courban Bairam, bas größte religiofe Feft bes Islams. In ben Dorfern faben bie Leute geschmudt aus, ftanben in großen Saufen um bie Mofcheen und fagen in Gruppen am Ufer, mahrend ab und an ein fleiner Rahn ben Strom burchzog, und Besuche von einem Ort jum andern brachte. Auch Fugganger und Reiter belebten bie Ufer. Das Reft wird jur Erinnerung an bas Opfer Abrahams gefeiert, welches bie muhamebanische Erabition auf ben Berg Arafaat in Arabien verlegt, und Ifaat in Ismael verwandelt. Die Aehnlichfeit bes Islams mit ber altifraelitischen Religion ift fravvant. Im Thal Mina bei bem Arafaat wird alljahrlich ein Bodeopfer bargebracht, melchem bie Taufende von Babii beinvohnen, bie gu biefer Epoche in Meffa versammelt fein muffen, und bann von ihren Gunben befreit und gleichsam geheiligt bie Beimfahrt antreten. Das ift boch gang wie jenes Bodsopfer, welches ber Sobepriefter Ginmal jährlich im Allerheiligsten vollzog, und barauf einen Bod mit ben Gunben bes ifraelitischen Boltes belaftete und in die Bufte jagen ließ - (3. Dofee, 16) — Die Guhne aller Schuld burch Blut — ift fie nicht allgu friminalrichterlich?

## XLVII

Muf bem Ril, Mittrech, Januar, 10., 1844.

Benn ich in bie eanptische Geschichte gurudblide, fo flogen mir bie zwei und breißig Berricherbinaftien, benen Octavianus burch bie Eroberung Capptens ein Enbe machte, fo großen Respect ein, baß ich mich nicht recht mit ihnen zu beschäftigen mage. Doch follen fie mirtlich ichon auf hiftorischem Grund und Boben fteben, ba man ber britten ben Bau ber Boramiben von Dafchur und Safaara, und ben erften Ronigen ber vierten bie von Gigeh gufchreibt. Bor ihnen herrschten ichon Millionen Jahre die Gotter, und an ihrer ftatt die Briefter über Egypten. Die letten ber Botter maren Dfirie, Ifie und Borue, beiber Cohn. Gie glichen bem norbischen Afengeschlecht, und waren wie Dbin jugleich Berricher, Gefetgeber und Botter, und ale folche bie Berfinnlichung eines ewig wirfenben Bringips, Dfiris ber ichaffenben Rrafte, Ifis ber gebarenden, er bes Beiftes, fie ber Materie, und Sorus bas emige Erzeugniß ihres Bechfelwirfens. Co verftehe ich es, liebes Clarchen; aber eine folche Theogonie ift mannigfacher Deutung fabig. Benug, Dfiris mar ber Erbauer bes "hunbertthorigen Theben" gwischen beffen Monumenten aus fpaterer Beit ich am vierten binburch gefahren bin. Rachbem er Egupten mit allen auten und fegensreichen Baben ausgestattet hatte, jog er weiter über bie Erbe um auch anbre ganber und Bolfer au civilifiren, welche ihm alle hulbigten und ihm bankbar für feine Bolthaten unter verschiebenen Ramen Altare errichteten. Doch neben bem Pringip ber großen Beltorbnung und Barmonie, bas Borus verfinnlichte, war noch bas ber Unordnung, bes Bofen und ber Kinsternis burch Tophon reprasentirt, und biefer tobtete ben Dfiris als er von feinen fernen Bügen heimkehrte. Allein er überwand ihn nicht! benn Dfiris fehrte aus ber Unterwelt gurud, nahm nun unter bem Ramen Gerapis einen unirbifchen Blat gwischen ben Gottern ein, und bie Regierung ber Erbe ging auf fterbliche Menfchen über. Mu-Ber biefen gottlichen Dreien, benen gleichsam nur Erhaltung und Berwaltung ber finnlichen Belt übertragen war, hatten bie Cappter noch ihren Sanptgott Ummon-Ra mit einem gangen Rreife von Gottern und Gottinnen. Ihn follen bie Griechen gu ihrem Rronos, und biefe gu ihren gwolf großen Gottern entlehnt haben. Da ift Phre, ber

griechische Belios, Thoth - Bermes, Bhthah - Bulfan, Neith - Ballas, Sathor - Afrodite: Alle ungefahr mit benfelben Attributen und in berfelben Cphare fich bewegend, wie wir fie aus ber griechischen Mythologie fennen, und auch mit jener Gigenthumlichfeit, baß ihr Rultus an manche Stätten mit besonberer Borliebe gefnupft mar; ber Dienft bes Bhre an Beliopolis, ber Reith an Cais, ber Sathor unb bes Bhthab an Memphis. Bas nun bie urfprunglichen Lehren ber egyptischen Religion, und wie geiftig beren Effeng gemefen fein moge: es maren Mufterien, beren Berftanbniß nur bie Briefter und bie Eingeweihten hatten. Gie mußten mas bas Symbol bebeute, fie fannten bas Befen bas binter bem Bilbe ftanb. Die Uneingeweihten nicht ober nur insofern iene es ihnen mittheilen und erflaren wollten. Bas fann aber ein Menich bem anbern über gottliche Dinge erflaren? immer nur bas was und wie er felbft es faßt, was ihm feinerfeits erflart worben ift. Die Stifter ber Religionen waren immer große Geelen und reine hobe Beifter, welche bas Beburfnig ber Beit und ber Welt verftanden, und mit Gaben ausgeruftet maren um innerlich Seil und außerlich Segen gu verbreiten, und Diejenigen hatten es gut, welche unmittelbar aus ihren Sanben ben geiftigen Labetrunt empfangen fonnten. Aber bie Effeng biefes Trantes geht im Lauf ber Zeiten burch zu viel Befage um nicht zu verbuften, und barauf frembe Substangen, welche biefen Duft wieber erzeugen ober erfeten follen, in fich aufnehmen zu muffen. Bas Gigenthum bes Beiftes ift, ober fein follte. fann auf die Dauer nur burch Digbrauch jum Benefig eines Stanbes, einer Claffe, ober einer Rafte ber menschlichen Gefellschaft monopolifirt merben - wie bie egyptischen Briefter es gethan haben muffen; benn bas Bolf verfiel in ben grobften, unfinnigften Bogenbienft, in ein mahrhaft verrudtes Beibenthum, bas mehr einer Blasphemie ber Religion, ale ihr felbft ahnlich fah. Ueber bem Quell ber Erfeuntniß muß ber weite, freie Simmel fich wolben, und Licht und Luft, bie himmlischen Benien, muffen ihn umweben und ernahren; von ihnen abgeschnitten, wird er trube; und ich bente, baß bie Briefter und Gingeweihten wol auch fein reines Baffer aus bem bumpfen Brunnen fchopften in ben fie ben Quell abgesverrt hatten, als bie Berehrung von Sund und Rate, vom Stier Apis und vom Stier Mnebis im vollen Rlor bluhete. Diejenigen Thiere in welchen man bas entfprechenbe Symbol fur bie Rabiafeiten und Baben ber Gottheiten fant, ober bie man auf anbre Beife

in ich weiß nicht welchen muftischen Busammenhang mit ihnen brachte, nahmen balb in ber Berehrung bes Bolfes ben Blat ber Gottheit felbft , ein, und wurben endlich auch Gotter, Die ihre Tempel, ihre Briefter, ihre Diener und ihren Cultus hatten, welcher lettere fie ebenfalls an befonbre Stabte fnupfte. Der Apis mar nur eines biefer heiligen Thiere, und follte ein Emblem bes Dfiris fein, ber wieberum nur eine Berfinnlichung bes ichaffenben Bringips fein follte. Aber fo gehts mit ben Berfinnlichungen bes Ueberfinnlichen; mit bem Gott in Gebanfen, finft man bis gum Bieb herab. Der Apis führte ein herrliches Leben im Memphis; bas Bolf umftand bewundernd feinen Tempelftall. Gludlich bie Rinber, bie ju feinen Fugen fpielen burften! Befegnet bie Sand aus welcher er bas Futter nahm! - Nicht minber ber Mnevis zu Beliopolis, von beffen Tempelichule ich Dir neulich ergablte; ber Bod ju Menbes, und außerbem Sperber, 3bis, Bolf, Rage, Rrofobil, bas wiberlichfte Gethier, und heerbenweise - benn folch ein Thier lebt ja nicht lange, bann mußt' es erfest, begraben, betrauert, gar einbalfamirt werben. Den Apis ließen bie Briefter verschwinden. Benug, bie egyptische Religion ftieg aus ber Sphare ber Symbolif in eine brutale Masterabe bes Beiligen herab, und mögen Jahrtaufende dazu gehört haben, ehe es so weit fam, so war fie boch schon morsch bis ins Herz hinein, als die Römer der selbständigen Eristenz Egyptens ein Ende machten.

Der erfte Ronia, ber nach ben Gottern herrichte, hieß Menes. Er hat Memphis gegründet, beffen Stelle man gegenwartig in bem Dorf Mitraineh au erfennen glaubt. Die britte und vierte Donaftie ber Ronige ju Memphis erbaute bie alteften Boramiben, und einer aus ber amölften, jenes merfwurbige Labprinth, bas neuerbings im Fanoum wieber entbedt fein foll. Bielleicht wirb man nun auch entbeden fonnen, was feine Beftimmung gemefen. Die Invasion eines Romabenvolfes unterjochte Egypten, und hob Ronige aus feinem eigenen Sirtenftamm, Spifoe, auf ben Thron. Es mogen Beduinen gewesen fein, und ihre Berrichaft beschranfte fich auf Unteregopten; bas entthronte Gefchlecht blieb unabhängig im oberen, ju Theben. Unter einem biefer Sirtenfonige fam Jofeph nach Egypten. Wie er ba "beimlicher Rath" und Regent bes ganbes, und mit ber Tochter eines Connenprieftere ju On vermalt wird; und fpater bie Anfunft feiner Kamilie, und beren Ueberfiebelung aus Canaan nach bem Lanbe Bofen, mo fie fich, wie in ihrer Beimat, ale Birten nieberlaffen; enblich die Art und Weise, wie Joseph es bewerkftelligt um ben gangen Boben Capptens gu faufen und jum Gigenthum bes Pharao ju machen bie Briefterguter ausgenommen - bas in ber Bibel gut lefen, bier, jegt, wo ebenfalls ber gange Boben, aber bie geiftlichen Guter inbegriffen, Dehemed Ali's Gigenthum ift, gemahrt ein unbeschreibliches Interesse. Es ist wirklich einzig wie flar, verständlich und einbringlich, und mit welcher Charactergeichnung ber alte Mofes die Siftorie geschrieben hat. Gabe es mehr Dofumente biefer Art, wie aut murbe man fich alebann im tiefen Alterthum gurecht finden. Die Berrichaft ber Butfoe wurde nach brittehalb Jahrhunderten burch bie Rachfommen ber alten urfprunglichen Konige ganglich gerftort. Diese vereinigten nun gang Cappten bis jur Munbung bes Rile unter ihren Ggebter, und bie großen glangenben Geschlechter bes Dfortafen. Thotucofes, Amenopht, besonbers bas ber Remefiben, verbreiteten barüber innern Bolftanb und außern Blang. Die herrlichften Monumente wie bie großgrtigften Anlagen von Canalen und Dammen fallen in bie Epoche ber achtzehnten bis amangiaften Donaftie. Unter einer berfelben erfolgte ber Auszug ber Ifraeliten, 600,000 Mann ohne bie Rinber, nachbem fie 430 3ahr früher feche und fechezig Ropfe ftart ihre Ginwanderung gehalten hatten. Das ift wieber recht mertwurbig im aweiten Buch Dofes ju lefen, wie "ber neue Ronig in Egypten auffommt, ber nichts von 30feph weiß" - mas offenbar auf einen großen Umfturg ber ehemaligen Berhaltniffe und ber alten Dynaftien hindeutet. Auch fur bie Befetgebung ift es intereffant, bag ber Diebftahl bei ben Ifraeliten wie überhaupt bei allen alten Bolfern, Spartanern, Egyptern, etwas beinah Ehrenvolles mar, aus ber Beife au ichließen in ber Mofes von ber Entwenbung ber golbenen und filbernen Befage fpricht, welche bie Ifraeliten von ben Egyptern borgen und mitnehmen. - Der größte und machtigfte aller Pharaonen war Sefoftris, wie er gewöhnlich in ber Beschichte genannt wirb, ober Remefes III. wie fein eigentlicher Rame heißt. Er war gludlicher Eroberer, beherrschte bie ganber von Abuffinien und Cengar bis Affprien und Rleinafien, und hob Egypten auf ben Bipfel einer Beltmacht, melchen fpater Affprien und Berfien einnahmen. Er foll bie Berbindung bes Rils mit bem rothen Meer verfucht haben. Bon ihm find bie meiften Felfentempel in Rubien, welches er mit feinem Reich vereinigte. Der Aderbau, ber Sanbel ftanben in Blute. Zwischen funf und fieben Millionen Menichen bevolferten bas Land, bas in Ruhe feines Bolftanbes genoß. Gine furge Unterbrechung berfelben machte eine Invafion ber Aethiopier; allein bie feche und zwanzigfte Donaftie verjagte fie, und Egypten mogte wol noch lange feine Unabhangig= feit bewahrt haben, wenn nicht ber Beift ber Reuerungen, ber Ummobelung ber alten Gefete und ber auf ihnen bafirten Berhaltniffe, bier wie überall erwacht mare. Gin Ronig biefer Dynaftie, Bfametich I., bilbete fich eine besondere Leibgarbe von Joniern, erregte baburch bas Digvergnugen ber Rriegerfafte, Die fich in ihrem althergebrachten Recht gefrantt fand und fich nach Aethiopien jurudgog, und eröfnete eine Communitation mit bem Musland burch biefe Fremblinge, welche bie alten Befete ftreng unterfagten, weil Egopten burch feine Lage, ohne Gebirge und mit zwei langen Ruften, naturlicher Schutwehr beraubt mar. Gin fpaterer Rachfolger Bfametiche, Amafie, herrschte lange und fo gludlich, bag Egypten unter ihm 20,000 bluhenbe Stabte gegahlt haben foll (?). Buthagoras und Solon befuchten es ju feiner Beit. Aber er erregte bie Ungufriebenheit bes Unführere feiner griechischen Leibmache, welcher fich grollend nach Berfien begab, wo balb ber eroberungeburftige Cambufes feinem Bater Chrus auf bem Thron folgte,

und bas Reich bas jener gestiftet hatte ju bergro-Bern ftrebte. Egypten lodte ihn und bie Schlacht bei Belufium unterwarf es. Ronig Bfammenit ber Dazumal herrichte gerieth in perfifche Sclaverei, und fein einziger Cohn mußte fterben. Die ficben und zwanzigste Ronigebnnaftie war eine perfifche; fie befaß Egupten von 525 bis 404 por unfrer Mera. Cambufes fam nicht nur mit feinem Rriegerheer, fonbern auch mit feiner eignen Wildheit und mit feinen Magiern. Der perfifchen Religion war wie ber ifraelitischen ber Gobenbienft ein Greuel, und fie begannen eine Art von Erterminationsfampf gegen bie religiofen Monumente. Die Roloffe murben gertrummert; ben Cubunren bie Ropfe abgefagt; aber fie ermubeten bei ber Arbeit. Die Berte waren ju groß, ju gablreich; man fonnte fie nur ruiniren, nicht gerftoren. Unter Darius Syftaspes athmete Egypten wieber auf, und erneuerte unter feinen Rachfolgern mehrmals ben Berfuch bas frembe Joch abguichütteln. Es gelang bem Amprtheus. Drei nationale Dynastien folgen fich auf bem Thron in ber furgen Beriobe von 404 bis 338, wo unter Rectabenes II. Die Berfer aum ameiten Mal ben uralten Thron ber Phargonen ftursten, und gwar für immer! es erhob fich nie, nie wieber ein einheimischer Ronig. Aber bie Berferherrschaft bauerte nicht. Das Reich bes Enrus fant vor Meranber in ben Staub, 332; und im nachstfolgenben Sahr erichien er ale ber Befreier Capptens. Mleranber! bas war einer von ben wunderfeltnen Denichen, die man mit Wonne auf bem Thron fieht. In feinem furgen Leben hat er bie gange bamals befannte Belt befiegt, umgestaltet, und mit Reimen ju neuer Entfaltung ausgestattet. Es ift einzig wenn man bebenft mit welchem Benius er begabt fein mußte um mit feinem Sauflein von Maceboniern einen folchen Entschluß zu faffen, und ihn binnen breigehn Sahren ungeftort burch ben vollen braufenben Raufch ber Jugend auszuführen. Geine Siegesauge maren Segensauge. Mit feinen Baben , feinem Benie , feiner anbetungewürdigen Berfonlichfeit, feinem Birten, fogar mit feinen Feb-Iern, gehörte er gang und gar bem halb mythifchen Beroengeschlecht an. Dit ihm ftarb es fur immer aus. Es tamen noch große, fehr große Manner; - aber er war ber lette Beros in ber Beschichte. - Bas er fur Egypten that, war genau bas, mas fur Egypten nothwendig mar: er erbaute eine Stadt, und gwar nicht im Innern bes ganbes, wie Theben und Memphis, und wie bas jur Beit als die Abschließung von ber Frembe in voller Rraft fand nicht anbere fein fonnte; fonbern geit-

gemäß, um ben jest nothig geworbenen Berfehr gu erleichtern und ben Sanbel ju beben, an einer Munbung bes Rile am Meer. Bie richtig er in bie Bufunft gefehen, ergiebt fich baraus, bag Aleranbrien balb bie blübenbite, gewerbtreibenbite, banbelthatiafte Stadt ber Welt murbe, bie erft mit Rom, fpater mit Bygang wetteiferte, und gu bem Glang bes Reichthums und ber Dacht, ben ernften Ruhm ber Wiffenschaften und ber geiftigen Ausbilbung fügte. Darauf theilten Alexanders Felbherrn feinen Nachlaß: bie Belt. Ptolemaus befam Egypten und grundete bie zwei und breifigfte Donaftie, Die 284 Rahr berrichte, und mit ber jungften Cleopatra und ber Gelbständigfeit bes Reiches unterging. Die Btolemaer liebten es fur bie Rachfommen und Erben ber alten Pharaonen ju gelten. Sie gingen gang auf bie Religionsgebrauche ein, fie ftellten bie alten, feit ber Berferherrichaft ruinirten Monumente ber, fie unternahmen neue, großartige Bauten, fowol Tempel ale Werke jum allgemeinen Rugen - wie benn ber Leuchtthurm gu Alexandrien balb ale ein Bunber neben ben feche anbern ber alten Baufunft genannt wurde; - fie ftifteten bie berühmte alexandrinische Bibliothet, bie fpater Umru verbrannte; fie hoben aus allen Rraften ben Sanbel, ber in Alexandrien einen Mittel-

punft amifchen Indien und bem fiblichen Guropa fand; fie ichusten ben Aderbau und bie Biffenschaften. Lettere traten aus ben abgeschloffenen Tempeln in öffentliche Schulen heraus mit ben Borrathen welche bie alte Beit aufgespeichert hatte. Im freien Raum brennt ihre Klamme immer beller ale in ber engen Rlaufe. Die benachbarten Griechen brachten neues Material bergu, und bie alten priefterlichen Biffenschaften ber Geometrie, Aftronomie und Medigin, nahmen frischen Schwung und neue Entwidelung. Cappten hatte bagumal Mes - nur feine Religion; ftatt ihrer ben abfurben Bobenbienft, ben ber robe Theil bes Bolfe aus ftumpfer Gewohnheit, ber gebilbete mit vollfommner Bleichgultigfeit trieb. Der Bolntheismus hatte burchaus feine befruchtenben Rrafte verloren. bie in ber erften Jugend ber Bolfer ihren Beburfniffen genügten. Die philosophischen Gecten, beren Ueberhandnehmen immer ben Berfall ber religiofen Buftanbe begleitet und anzeigt, hatten ihn vollenbe untergraben ohne etwas Befferes an feine Stelle ju feten, ale ihre Cophismen und Digleftif. 216 fie ihn im Kundament manten faben, wollten fie ihn burch biefelben Mittel wieber befeftigen. Die letten gerftiebenben Elemente bes Polytheismus bei ben Griechen, ben Drientglen, ben Romern, mit Sahn . Sahn, Drient, Briefe, III. 10

ihren verschiedenen Geistestichtungen umd Ideen vermischt, waren der Stoff mit welchem die Alexanbrinischen Philosophen eine neue Schule gründeten die, wie jedes neue philosophische Spstem ihre Blütenzeit — aber furz, und duft- und farblos hatte. — Ju derselben Zeit als die letzen Hasmonäer im benachdarten Palestina das allmächtige Rom zur Schiedsrichterin zwischen sich machten, geschah das Admiliche von den letzen Ptolemäern, und Julius Gäsar setze Cleopatra auf den Thron. In den Kriegen des zweiten Triumvirats snüpste sie ihr Interesse an das des Antonius und unterlag mit ihm in der Schlacht von Actium; ein und dreißig Zahr vor unstrer Aera ward Egypten römische Provinz.

Diesen flüchtigen Gang burch verstoffene Jahrtausenbe habe ich hauptsächlich der Monumente wegen gemacht, die an Interesse gewinnen, wenn man ihnen bis zu ihren Erbauern und Gründern folgen, und geschichtliche Facta, oder Spuren religiöser Entartung oder Begeisterung an sie knüpfen kann. Jezt, mein liebes Clärchen, will ich einen zweiten ebenso slüchtigen machen, um auf den Mann überzugesen gegen den man nicht gleichgultig bleiben kann, wenn man in Egypten ist: auf Mehemed Ali, über den ich im Wert von Clot-Ben interessante Motizen gefunden habe. — Als Provinz

bes romifchen Raiferreiche bauerte Egyptene Blute fort und fort: es verforgte bie Beltftabt mit Ge= treibebebarf und ward burch die Imperatoren mit nutlichen und großartigen Bauten verfehen. Unter Do= mitian und trot feiner Berfolgungen, faßte bie chriftliche Religion festen Ruß und verbreitete fich mit rei-Benber Geschwindigkeit. Inmitten feiner finnlichen Benuffe und feiner geiftigen Bilbung verschmachtete bas Menschengeschlecht aus Mangel an einfach ge= funder Rahrung. Das schlichte Brot bes Chriftenthums war eine Simmelefpeife fur bie oben Ceelen, und wurde ale folche mit brangenbem Entge= genfommen überall empfangen. Cappten zeichnete fich besonders burch seine feurige Andacht aus; um feine berühmteften Göttertempel in ber Bufte um Theben fiebelten fich Taufenbe von Unachoreten in ben Felfenhölen an. Gin Beiliger ber fatholischen Rirche, St. Antonius ber Cremit, war ber Erfte von ihnen. Die Thebais umgab Egypten mit einer neuen Glorie. Bei ber Theilung bes romiichen Reiches ward es Bnjang ju Theil, und trat wiederum in die erfte Reihe bei ben wuthenben Streitigfeiten, welche jest anfingen bie driftliche Welt in tobtliche Feinbichaften um bes Glaubens willen zu zerspalten. Die Alexandrinischen Theologen gaben es an Gifer und an Dialettit ihren

Borgangern, ben Alexandrinischen Philosophen, nicht nach. St. Athanafius war Patriarch ju Alexanbrien und ber von ihm als Reger verbammte Arius mar ein Briefter in Diefer Stadt. Die Folge ber religiofen 3mifte und Verfolgungen war tobtlicher Sag ber Egypter gegen bie Bygantiner. Wie biefer Saß fie vermogte bie Araber ins gand ju rufen, ergablte ich Dir neulich bei Gelegenheit ber Ropten, und auch wie bas ju weiter nichts als ju einer Beranberung bes Joches führte. Der 38lam herrichte jest über bem erniebrigten Reich ber Bharaonen. Die Chalifen aus bem Saufe Dmaja und Abbas ließen es burch Statthalter regieren. Die Katemiten machten fich unabhangig und errichteten einen felbständigen Thron, ben fie mit bem Glang ber Runfte und Biffenschaften, und mit jener morestischen ober maurischen Civilisation umgaben, bie bamals auch in Spanien ihre Rnospen ju entfalten begann. Unter Salabin (Juffuf Calabebbin) ber 1171 fein Saus, bie Anubiten gur Berrichaft brachte, fam Cappten auch ju friegerifchem Ruhm, benn er entriß Sprien ben Rreugfahrern; - aber feitbem hat es feine guten Tage mehr gesehen, benn bie Mamlufen-Dynastien schwangen fich auf ben Thron. Mamlut heißt Sclav, und 12000 junge Sclaven aus Georgien, Dingrelien und Circaffien, faufte ein thorichter Rachfolger Salabins um eine unbebingt ergebene Leibmache zu bilben. Er ließ fie in friegerischen Ulebungen erziehen und hatte balb bie tuchtigften Golbaten im gangen Drient. Geine Rachfolger abmten biefem Beispiel nach. Die Mamlufen wurben auf gleiche Beise immer neu refrutirt, und bilbeten eine tapfere und furchtbare Milia, bie balb ben eignen herrn jum Rnecht und jum Spielball machte, und fich endlich gur hochften Gewalt emporichmana. In ben brittehalb Jahrhunderten ihrer Berrichaft. war Egupten ber Schauplas einer ununterbrochenen Anarchie. Da fam ber osmanische Gultan Celim I, von einem fiegreichen Buge nach Berfien gurud, manbte fich gegen Egypten, und befiegte ben letten Gultan ber Mamlufen, Tuman-Ben, in ber Chlacht am Moffatam, 1517. Best herrichten bie Domanen; - aber wie? nur vermahrlofend, nur fahrlaffig, nur tributerpreffend und bie Quellen verfiegen laffend aus welchen ber Tribut fließen fonnte - bas mare ihr gewöhnliches Berfahren gemefen, und Canpten mar zu besonbere hartem Schidfal verbammt. Die Mamlufen maren freilich vom Thron entfernt, aber ihre gablreichen und machtigen Kamilien mußten geichont werben, ba bie Domanen feine Mittel in Sanben hatten

um fie gu banbigen; und fo begnugte fich ber Gultan einen Bascha aus Constantinopel nach Cairo ju fenben, ber bort refibirte, bie Befehle bes Bebietere fund gab, und ben Tribut in Empfang nahm, mahrend bie eigentliche Regierung und Berwaltung bes Lanbes einem Diwan von vier und amangig Mamluten = Bens übergeben murbe. Das Intereffe von brei und amangia berfelben ging alfo immer bahin, wohin auch bas bes Großherrn ging: baß fich nicht ein vier und zwanzigster auf ben Thron schwinge. Für ihn und fie war gut geforgt; besto schlechter fur Land und Bolf, bas nicht mehr gu gehren hatte an ben Schapen, bie es in alten guten Beiten aufgespeichert. Canale und Damme verfielen, Die Bemafferungen borten auf; in ben oberen Theilen bes Landes malgte fich ber Canb über ben fulturfabigen und ehebem fultivirten Boben. im Delta bilbeten fich ungefunde Gumpfe; ber Afferbau litt fürchterlich; ber Sanbel war null und nichtig und Gewerbe und Thatigfeit ftodten; bie Monumente verfielen, und mas fich abtragen ließ wurde zu Brivatbauten verwendet. Die Bevolferung fcmolz um Millionen ein und verfant in ftumpfe, gleichgultige Unthatigfeit; Stabte murben menschenleer und zu Ruinen, Dorfer verschwanden. Die unbegreifliche Ginfichtelofigfeit ber turfifchen

Staateverwaltung, bie nichte aber gar nichte in einem ganbe fieht als bie Tributpflichtigfeit fur welche ber Bascha verantwortlich ift, tritt bei biefer barbarifchen Mamlutemvirthichaft - benn Berrichaft barf man biefen anarchischen Buftanb ber Dinge nicht nennen - aufs Rraffefte an ben Tag. Raturlich murbe bie Gewalt bes Gultans immer schwächer und fein Unsehn immer geringer, je mehr bie Bforte von ihrer friegerifchen Sohe herabftieg. Sich wie bie Staaten ber Barbaresten im weftlis chen Afrifa unabhangig ju machen und ben jahrlichen Tribut zu weigern, versuchte endlich im Jahr 1766 Mi, ein Mamlufen Ben. Er verjagte ben Bafcha, fcblug bie turfifche Urmee, bie ihn untermerfen follte, und wurde nur burch Berrath ge= fturat. Seitbem fanben es bie Bene ficherer bem Großherrn ben Ramen ber Dberherrlichfeit zu laffen, feine Befehle mit großer Ehrfurcht ju empfangen, und fie nie zu erfullen. Zwei berfelben Murab und Ibrahim hatten Egupten ber That nach unter fich getheilt, ale ploblich Bonaparte mit einer frangofischen Armee landete, 1798. England von ber Sobe feiner Beltherrichaft ju fturgen mar bie bominirenbe 3bee feines gangen lebens; er wollte bas mittellandische Deer in einen "lac français" ummanbeln, baju feften Ruß in Canpten faffen, Dalta

und Corfu befiten, und auf biefe Beife ben Sanbel von Europa und Offindien lenken. Egppten au beben ba es baffelbe nicht befiten fann, ift bis au unferer Beit bas Intereffe Franfreiche, und feine fefte, felbständige Macht barin auffommen gu laffen, bie burch Berbinbung bes mittellanbischen mit bem rothen Meer bem Sanbel einen neuen Beg brechen fonnte: ift bas Intereffe Englands, bas bereite Gibraltar, Malta und Corfu befigt; - alfo hat Bonaparte gewiß bei biefer mertwurdigen Erpedition feinen Blid auf etwas Anderes als eine fahle Eroberung ober einen nur perfonlichen 3med gerichtet gehabt. Um erften Julius landete er; am einundzwanzigften ichlug er bie glorreiche Schlacht ber Bhramiben, welche bie Mamlufen nieberwarf und ihm Cairo gab, und gehn Tage fpater befiegte bie englische Flotte fo ganglich bie frangofische in ber Geeschlacht von Abufir, bag er nicht mehr hoffen burfte burch biefe Erpedition bie Macht Franfreiche in Egppten ju begrunben. Rach bem ebenfalls miglungenen fprifchen Buge ging er nach Franfreich gurud, und ber geringe Reft ber Armee, ber fich unter Rleber bort noch hielt, fehrte nach beffen Ermorbung mit General Menou heim von ben Englandern vertrieben, welche mit ber Pforte verbundet maren, im September 1801. Jest galt es ju miffen mer Eguptene Berr fein follte: Die Mamlufen ober ber Großherr. Den Kern ber Truppen, welche bie Pforte für biefen Rampf nach Egypten geschickt hatte, bilbeten vier taufend Albanefen. Giner ihrer Anführer war Mehemed Ali, ber 1769 in bem Stabtchen Cavalla in Albanien geboren ift, bort fich verheirathet und ben Tabackbandel getrieben, aber später bie friegerische Laufbahn gemahlt hatte. Der Bascha ber ben Krieg gegen bie Mamlufen führen follte, bieß Muhamed Rosrew. Berftand er es nicht, ober war er nicht glüdlich, ober begann Mehemed Ali bie geschickten Machinationen, bie berjenige grundlich verfteben muß, ber fich aus einer untergeordneten Stellung ju ber allererften emporschwingen will; genug bie Albanesen emporten fich wegen rudftanbigen Golbes, verbanden fich mit ben Mamluten, festen ben Baicha ab und hielten ihn gefangen. Ein zweiter, ber aus Conftantinopel gefendet wurde, fant ben Tob, Die Mamlufen gerfielen wieber in Barteien unter zwei Bens, und Mehemed Ali wußte in biefem Wirmvarr bie friegerische Autorität in Cairo zu erlangen, und fich mit bem einflußreichen Stanbe ber Ulemas (Rechtsgelehrten) und mit ben Scheifhe in ein gutes Bernehmen au feben. Gine abermalige Revolte feiner Albanefen um rudftanbigen Golb, aber biesmal gegen ben Damlufen-Ben Doman Barbiffi, benutte Mehemed Mi um letteren aus Cairo zu vertreiben. 1804; - und er, ober bie Truppen, machten nun ben Gouverneur von Alexandrien, Rurichid Bafcha jum Bigefonig, mas von ber Pforte bestätigt murbe. Es scheint ale habe Mehemed Mi biefe Dagigung bewiesen um fich in Cairo popular ju machen, wo er fich immer ber Unterbrudten balb gegen ben Bafcha, balb gegen bie Mamlufen annahm, und jugleich bei ben häufigen Solbatenaufstanben als Friedensvermittler auftrat und bie Bevölferung gegen ihre Erceffe fcutte. Rurschid Bascha fuchte ben gefährlichen und mächtigen Mann zu entfernen, und bie Bforte ertheilte ben albanefischen Truppen ben Befehl jest ba ihre Berrichaft festgeftellt fei Egypten ju verlaffen und in ihre Beimat jurudzugehen. Debemed Mi ichidte fich jum Schein an bem Befehl ju gehorchen, und erfüllte baburch feine Unhanger und bie Scheifhe mit Gorge und Befummerniß, weil fie wieber ber Mamlufenbebrudungen gewärtig fein mußten, wenn er fie nicht im Baum hielt. Golbaten von Rurschib Bafcha, bie Cairo plunberten, brachten bie heimliche Stimmung jum lauten Ausbruch. Die Scheifhs bie burch ihre religiofe Stellung ale bie Dberhaupter ber Bevolferung angeseben werben fonnten, ernann-

ten Dehemed Ali an Rurichibs fatt aum Bigefonia, und ein Kirman ber Bforte bestätigte ihn am neunten Julius 1805 in biefer Burbe. Sogleich bot die eine Mamlufenpartei bem Rurschib ihre Sulfe an, und England unterftutte fie, mabrend fich bie anbre an Mehemed Ali fchloß, und er ungemein geschickt manovriren mußte um bie Bforte ju einer abermaligen Ernennung, gegen ein Befchent von fieben Millionen Franten, ju bewegen und um augleich bie Bevolferung von Cairo wegen ber nothwendigen Contributionen nicht gegen fich aufzubringen. Der balb aufeinander folgende Tob ber bei= ben Saupter ber Mamlufenparteien befreite ihn fur ben Augenblid von ihrem unruhigen und ftorenben Treiben, und eine Landung ber Englander in Alexanbrien, welche auf Unterftugung von Geiten ber Mamluten rechneten und fie nicht fanden, hatte einige ungludliche Treffen und ihre Entfernung gur Rolge. Bollte bie Bforte feine friegerische Beichidlichfeit erproben, benuten, ober ihm nicht Beit laffen feine Dacht in Egypten zu consolibiren genug, fie ertheilte ihm mehrmals ben Befehl feine Truppen gegen bie Bachabi ju schiden. Diefe Regerei mar in ber Mitte bes vorigen Jahrhunberte ausgebrochen und wollte ben Islam ju feiner urfpringlichen Ginfachheit gurudbringen, verband

aber auch politische Reformen mit ben religiofen. Die Bachabi hatten fich Meffas und Medinas bemachtigt, gang Arabien unterworfen, plunberten bie jährliche andächtige Sabii Raravane, versetten bie gange muhamebanische Welt in Trauer und Entfeben, und begannen ichon über Arabiene Grengen hinaus zu gehen und bas Baschalif von Bagbab ju bedrohen. Endlich war ber Befehl nicht mehr ju umgeben, ber beilige Rrieg mußte begonnen, Egupten feiner Truppen entblogt werben. Seit 1808 maren bie Mamlufen wieber in Gabrung; Debemed Ali batte bie Ginen befiegt, mit ben Unbern eine Alliance geschloffen; aber er fonnte nie gang fich auf fie verlaffen, am wenigsten in einem Augenblid, wo er unfabig war fie im Baum gu balten. Er faßte feinen Entschluß. Um erften Marg 1811 lub er bie Sauptlinge ju einem Fest in ber Citabelle von Cairo ein, und ließ fie famtlich von feinen Solbaten nieberschießen. Die Provingen folgten biefem Beifviel; faft alle Mamlufen murben umgebracht, und nur ein fleiner Reft gog fich nach Abpffinien jurud. Aus Egppten, bas fo fürchterlich unter ihnen gelitten hatte, verschwanden fie für immer, und von ber Seite horten Debemeb Ali's Corgen auf. Den Krieg gegen bie Bachabi führte er feche Jahr, meiftens burch feine Gohne; einen Feldzug machte er felbft. Ihre Reperei wurde nicht ausgerottet, aber ihre Dacht geschmacht und Rube fehrte nach Arabien gurud. Die Rothwendigfeit großen Aufwand von militarischen Rraften zu machen toftete viel, bot aber ben Bormand um eine regulare Armee mit europäischer Saftif zu bilben, Die bas Fundament feiner Macht werben follte. Den erften Berfuch bamit machte er 1815; und er miglang. Die turfifchen und albanefischen Golbaten, bie er ber europäischen Disgiplin unterwerfen wollte, revoltirten. Er verschob feinen Blan; und die aufrührerischen Truppen schickte er aus zu fernen Eroberungen. Sie unterwarfen Corbufan und bas Ronigreich Senaar, 1820, und mit ben Regern aus biefen Begenben machte er von Reuem Berfuche fie europäisch ju biszipliniren - mobei mei Drittheil umgefommen fein follen. Bu biefem 3med fowol, als um Unterrichtsanftalten, Fabrifen, Bafferbauten angulegen begehrte er von ber frangofischen Regierung Manner bes Faches, Offigiere, Mergte, Ingenieurs, Maschiniften, Mechanifer, bie ihm bei feinem Blan Egyptens Buftanb von Grund auf zu verbeffern behulflich fein fonnten. Damit biefer Blan auf einer ungerftorbaren Bafis ruben und nicht burch verschiebenartige Intereffen und hemmende Rudfichten burchfreugt ober aufgehalten

werben moge, hatte er bereits im Jahr 1808 bas Grundeigenthum von gang Egypten an fich gebracht, indem er bie Eigenthumer auf einmal ober mit Benfionen entschäbigte, und bie Doscheen und frommen Stiftungen, bie reichen Grundbefit hatten, felbft verwaltete, ihnen jeboch ihre Saufer und Garten ließ. Das urbare Land, ber Grund und Boben - baran lag ihm, um ungeftort bas große Ret einer foftematischen Canalifirung und Bemafferung von ben Rataraften bis ans Deer ausbreiten ju fonnen, um ber Bufte und ben Gumpfen mieber bas Erbreich abzugewinnen, bas in Capptene frühen glangenben Beiten fultivirt mar - wie aus ben alten Stäbte= und Tempelruinen bervor= geht. Diefe Menge von Canalen, Deichen, Schleufen, die er bauen ließ und erhalten läßt, vom Dah= mubich-Canal zwischen Cairo und Alexandrien, bis tief in Dberegopten, find riefenhaft. Den Bau ber Baumwolle, ber Seibe, bes Deles führte er ein, ließ Seibengrbeiter aus Morens, Baumwollenarbeiter aus Malta fommen und bie Brobucte verarbeiten, um wenigstens ju versuchen auch mit biefen Bedürfniffen Egopten unabhangig zu machen. Sechszehn Millionen junge Baume verschiebener Gattung, barunter Balb : und Dbfibaume bie bier gang fremb maren, ließ er allein in Unteregopten

pflangen, und fein Gobn Ibrahim über funf Dillionen. Dazwischen mußte er bei bem Rriege mit Griechenland die Pforte unterftußen, und Ibrahim mit einer Flotte und 16000 Mann nach Morea fenden. Bene ging unter in ber Schlacht von Ravarin; er ließ eine neue bauen. Ungeheure Belbfummen waren ju biefen verschiebenen Unternehmungen erforberlich. Wie Mehemed Ali ben Befit und bie Berwaltung bes Landes, Aderbau und Induftrie, bermaßen fongentrirt bat, baß feine Berfon bie Spike bes Gangen bilbet: fo monopolifirte er auch ben Sandel mit ben bebeutenbften Erzeug= niffen, ale Baumwolle, Buder, Reis, Indiao und noch andre. Rur die Regierung hat bas Recht biefe Probufte vom Rellah zu faufen, und biefe Monovole mit ben ftarfen Abgaben verbunden machten es ihm möglich ben enormen Ausgaben nachgutommen, welche burch bie Armee, öffentliche Inftitute, Bauten, Anlagen und Ginrichtungen veranlagt wurden. Ingwischen hielt die Pforte bas Bersprechen nicht, welches fie ihm bei Belegenheit bes griechischen Krieges gemacht, ihm für feine Gulfe und als Schabenerfat fur Roften und Berlufte Sprien unter ben Tributbebingungen, welche ber Bascha bort zu leiften pflegte, zu geben; bie Infel Canbia trat fie ihm nur ab. 1831 fchidte Debemed Alt eine Armee nach Sprien, Die 3brahim Baicha befehligte, und bie Schlachten von Soms und von Roniah, wo Araber und Turfen mit europaischer Taftit fich jum erften Dal gegenüber ftanben, maren fo ungludlich fur Gultan Mahmub, baß er Ruflands Intervention ansprach um ben Fortichritten Dehemed Ali's Einhalt zu thun. Diefer begehrte nur Sprien unter ben alten Bebingungen und erhielt es im Mai 1833. Best fehlte nur noch ber Schlufftein bes Bebaubes, ber es abrunbete und ihm Dauer versprach. Ihn ju legen mußte Dehemed Mi's letter 3med fein: Unabhangigfeit bes Reiches bas er gegrunbet und Erblichfeit fur feine Ramilie. Der Rrieg brach 1839 wieber aus, und bie Schlacht von Rifib wie ber Uebergang ber turfischen Flotte und Gultan Dahmube Tob, ichienen fernere Siegesverheißungen für Mehemed Mi zu enthalten. Allein bie europäischen Großmachte nahmen fich ber Pforte an, Franfreich ausgenommen, wie ihre verschiedenen Intereffen bas mit fich brachten, und bie Ginnahme von St. Jean b'Acre burch Abmiral Stopford brach bie Dacht Mehemed Mi's ganglich in Sprien. 3brahim Bafcha, ber bort ftatt feines Batere Gouverneur gewefen war, mußte es raumen, und Debemed Alt fich auf Egypten beschränken und auf bie Unabhangigkeit verzichten. Gegenwartig ift er erblicher Bascha von Egypten.

3d, liebes Clarchen, bin febr entfernt in ihm einen Apostel ber Civilisation nach europäischen Begriffen zu feben, aber auch vollfommen überzeugt, baß eine folche fur bie nachften Jahrtaufenbe nirgende im Drient ftatt finben fann. Das leben bes Drients, Sitten, Bebrauche, Bewohnheiten, ift mit geringen Mobififationen noch gang ber uralten Trabition angepaßt, bem uralten Buschnitt folgend, ift Ginmal fur Allemal gemobelt: folglich find bie 3been über Berrichaft, über Dacht, Bewalt, Schrankenlofigfeit ber Berricher auch bie alten. Bas man in Europa politische Freiheit in einem Staat nennt, fennt ber Drientale nicht, hat fie nie gefannt, verfteht fie nicht und begehrt fie nicht. Er wunscht nur bie perfonliche Freiheit. Dit ihr verfallt ein Staat in Anarchie, mabrend ber Gingelne Spielraum fur feine Rrafte und Rahigfeiten finbet. Es war nie anbere im Drient: feit ben alteften Beiten anarchische Buftanbe, bie von Despoten gebanbigt murben, mogen fie nun Schahs von Berfien, grabifche Chalifen, turfifche Großherrn gewesen fein. Das hat Debemed Ali gethan, und bann bie Dagregeln getroffen, welche unter ben herrichenben Berhaltniffen nothwendig Sahn. Bahn, Drient. Briefe, III. 11

maren um ben Boben au befgen, ben er geebnet hatte, und ben nur ein schneibenber Bflug burch= furcht. Beht er nicht tief, fo find bie Furchen gleich wieber augerieselt. Das Bolf ift intelligent, aber fo inbolent, fo schlaff, baß es ohne einen beftanbigen Sporn von Außen Richts thut - menigftens nicht anhaltend und über bie Rothmen= bigfeit ber Gegenwart hinaus. Mehemed Ali hat bie volle, falte Barte, und unerbittlich berechnenbe Strenge eines Despoten, ber ein robes Bolf civilifiren und in Ordnung halten will; aber ein wil= ber Epran, ber aus gaune mighanbelt ober jum Bergnugen qualt ift er nicht. Menschenliebe, fo in unferem Ginn, nach heinriche IV. Ausbrud mit bem Suhn im Topf, fennt er nicht; boch eben fo wenig faugt er blindlings Land und Leuten bas Mart aus um fich ju bereichern. Bas er für Berbefferung und Bflege bes Lanbes thut, muß funftigen Geschlechtern ju gut tommen. Dag er es gerettet hat aus ber verwahrlofenben Barbarei, ber feit fechehundert Jahren Mamlufen und Turfen es Breis gaben; bag er fich Dube giebt und Mittel versucht um bie Reffourcen bes Lanbes gu entwideln und heraus zu arbeiten und beffen innere Bulfequellen ju öfnen, ift nicht fo verbrecheriich wie es in Europa ausgeschrien wirb. Europa

bat eine andre Religion, eine andre Bilbung, eine anbre Bergangenheit: bas follte es berudfichtigen und nicht vom europäischen Standpunft Mehemed Ali beurtheilen. Und hat nicht auch Guropa Manner aufzuweisen, die marlich fein gartes Berg und feine weiche Sand fur bas Bolf ihrer Beit hatten und es bennoch burch ihr Berfahren ungeheuer pormarte brachten? Carl ber Brofe, a. B., und Beter ber Große, und Napoleon. 3ch vergleiche Mehemed Ali mit Reinem von ihnen; ich meine nur bag bie Mitmelt febr oft thrannisch - mas bie Rachwelt groß nennt. Miggriffe mag er thun; aber er thut boch etwas! und bas ift hier fo au-Berorbentlich, fo felten, fo unerhort, bag es ohne Lehrgelb nicht abgeben fann. In Sprien - mo ein Baum gepflangt, ein Beg gemacht, eine Brude geschlagen, eine Bafferleitung bergestellt mar, mo bie Spur einer orbnenben, forgfamen Sand fich bemerfbar machte, bie jest freilich wieber in ber alten Bermahrlofung unterging - und ich fragte nach bem Urheber, fo hörte ich nie, aber nie einen anbern nennen, als "ben großen Bafcha". Co etwas thut man boch nicht wenn man nur barauf bebacht ift ben Gelbbeutel ju fullen. Bon ber Berrichaft will er naturlich weber fur fich noch für feine Familie laffen. Er hat bas gegenwärtige

Egupten geschaffen, es bebarf noch lange und fehr einer orbnenben Sanb, eines feften Ginnes in ber eingeschlagenen Richtung: wie follte er ba nicht 211les aufbieten um auf feinem möglichft felbftanbigen Blat ju bleiben. Die lange Reihe von Rriegen, ju benen er eine gang neue Armee nach europaifcher Beife organifirt und eine Flotte gebaut hatte, verurfachte enorme Roften, und bie Roften ben Drud bes Bolfes. Die Abgaben icheinen mir ungeheuer hoch fur bies arme Bolf, und bie Solibaritat eines gangen Dorfes fur beren Leiftung, fo bag ber Fleifige fur ben Tragen mit arbeiten muß ftatt fur fich jurudlegen ju fonnen, eine barbarifche Dagregel und überbas nicht geeignet um bie Bereitwilligfeit gur Arbeit ju erhoben, bie bem Araber freilich gang und gar abgeht. Wenn einft bas fulturfabige Land ber Bufte abgerungen und mit binreichenden Irrigationsanstalten bauernb gegen fie gefcutt fein wirb; wenn gludlicher geftellte Beherrscher einft nicht mehr auf Bertheibigung gegen feinbliches Anbringen und politische Chitanen fonbern auf Berbefferungen in ben unvollfommnen Buftanben bes Lanbes bebacht fein burfen: bann wird man ichon ertennen, bag ber alte Debemed Ali bas Fundament zu biefer Möglichkeit gelegt hat. Dir icheint Gines bebenflich; bag er fich fo

gang ben Frangofen fur Rath und That bei feinen Unternehmungen in bie Arme wirft. 3ch weiß nicht ob fie Rugen fliften wenn's gilt, wie hier, von unten auf bie Menichen zu bearbeiten. In ben verschiebenen Schulen 3. B. Die fie gestiftet baben und bei benen fie Lehrer find, wie wird ba ber Unterricht ertheilt? - Du murbeft es nimmer errathen! - in frangofifcher Sprache und burch Dolmetiche! Das icheint mir baarer Unfinn, Rann in Unterricht Nerv und Leben, und gwischen Lehrer und Schuler bie nothwendige mechselwirkende Anregung fein, wenn fie in verschiebenen Bungen gufammen reden, und noch bazu in morgen- und abenblanbifcher? - Auf ber anbern Geite find bie Frangofen wieber bie Einzigen, bie guten Willen für ihn haben; - aber ich bachte boch an meine armen fpanischen und italienischen Monche, wie bie Alle grabisch verfteben um fleine Rinber lefen gu lehren.

Thue mir nur ben Gefallen, liebes Clarchen, nicht etwa zu sagen: Also Du bist auch für Mehemeb Ali. 3ch bin nicht für, nicht gegen ihn, sonbern volltommen parteilos. 3ch sehe und höre mit gleichem Aug und Ohr was man zu seinem Lobe, was man zu seinem Tabel anführen fann, und sage es. Wit ben biplomatischen Agenten im

Drient ift gar nicht über ihn ju fprechen, benn bie Meiften thun es, ba bie großen Machte ben Stab über ihn gebrochen haben, in fo offiziel ftereotypen Phrasen, bag ich mich schwer bes Gebankens erwehre, fie ftanben genau fo in ihren Inftruftionen. Er entvolfere bas Land, ift ein Sauptvorwurf. England treibt ben schandlichen Opiumhanbel nach China, ber bas gegenwartige Gefchlecht im Dart - und fommenbe im Reim vergiftet. Ber binbert es? wer ftort es? wer nimmt fich ber Chinefen an? Niemand. Denn Niemand fann es gegen bas allmächtige England. Wie hochft pofferlich nimmt fich ba biefer philanthropische Schwung für bie Araber aus - ale ob in ber Turfei nicht von Jahr ju Jahr bie Population abnahme! D Seuchelei! Seuchelei!

## XLVIII

Mffuan, Connabend, Januar 13, 1844, auf bem Mil.

Worgen geht's nach Nubien, herzensmama! 3wischen ben Wendefreisen muß ich boch einmal in
meinem Leben gewesen sein um zu wissen, wie es
benn eigentlich in der tropischen Jone aussteht, die
man bei uns aus nichts als aus Gewächshäusern
tennt. In alten Zeiten, nämlich 2700 Sahre vor

unfrer Mera, lag nun freilich Affuan unter bem Wenbegirfel bes Rrebfes; ba fich aber bie Schiefe ber Efliptif' immer vermindert und vermindert, fo ift er feitbem bem Mequator naber gerudt, und 21ffuan bat feine alte Stellung verloren, wie feinen alten Ramen - benn bamale hieß es Spene. Die bie Aftronomen und bie Siftorifer über unfre Belt mit einander fertig werben, begreif ich nicht! Die Ginen rechnen mit ber hochften Gelaffenheit Millionen Jahre fur ben jurudgelegten Lauf ihrer Geftirne aus, weil ihnen bas Weltsuftem fur ihre Sterne angeordnet scheint ; - und die Andern, welche es für bie Menfchen und beren Thaten in Unfpruch nehmen, find mit einigen taufend Jahren burchaus gufrieden geftellt, weil fie barüber hinaus in ein Chaos von Ungewißheit gerathen. Run gleichviel! mit bem ehemaligen Wenbegirfel fann ich mich nicht begnügen, Mamachen, und ba wir in bem fleinen Safenort Deffib, ober ben erften Rataraften eine Barte gefunden haben, fo verlaffen wir morgen bie alte, und gehen in ber neuen nach Babi Salfa. Wer feine gar ju große hat, und wem baran liegt die Kahrt burch die Kataraften felbft ju machen, behalt bie feine, und nimmt nur anbre Mannschaft, bie mit ben Rlippen und Stromungen bes oberen Fluffes befannt ift. Aber meine Barte ift ein

mahrer Ballfifch, und bie Rataraften zu befahren fällt mir nicht ein. Das ift aut fur Danner bie fchwimmen und fich im Rothfall felbft retten fonnen. 3ch mußte mich auf Unbre verlaffen ober im Ril ertrinfen - und ju Beibem habe ich nicht bie minbefte Luft. Du fiehft baraus, bag bie Rataraften fein Nheinfall finb. Der Rluß fturat nicht in eine fahe Tiefe, fonbern fentt fich nur raich über, amischen und burch Klippen. Gestern Nachmittag famen wir bier an, nachbem wir am neunzehnten December von Koftat abgegangen, und vierundzwanzig Stunden in Tentbrie gemefen find. Gine ansehnliche Beit für eine Strede von 105 beutschen Meilen. In Guropa wurde man über biefe Langfamfeit in Berzweiflung gerathen; hier heißt bie Fahrt eine recht gute. Satten wir fontraren Bind gehabt, fo murbe fie acht bis vierzehn Tage langer gewährt haben. Er war faft immer gunftig, und fiel nur felten ganglich - wo bann freilich bas unenblich langfame Bieben am Ufer, ober bas Stofen mit Stangen um bie gablreichen Sanbbante herum, une nicht fehr forberte. Mit vollen Segeln, bei gunftigem Winde und unter einem mahren Freudengebrull unfrer Mannschaft langten wir bei Affuan an, bas hochft malerisch auf bem hohen öftlichen Ufer liegt: namlich bie jegige Stadt hinter Palmen verborgen,

mas ihr fehr portheilhaft ift, und bie altarabifche. bie auf ben Trummern ber romischen, so wie biefe vielleicht auf ber alleralteften egyptischen liegt, auf einem hohen, fchroffen Sugel am Fluß und gang und gar in Ruinen. Die ungebrannten Biegel mit benen bie Araber bauten und noch bauen, bilben merfwurbige Ruinenformen, namlich feine Schutthaufen, wie bie gebrannten ober wie Steine, fonbern mehr gerriffene, aufwartoftarrenbe, eingelne Rlippen. Das Gemäuer fieht aus wie von Riefenfauft gerfrallt, ober felbft wie ftarre graue Rrallen bie aufwarts broben. Aus ber Ferne, mit bem transparenten Sintergrund bes ichongefarbten Simmele, macht es fich fehr gut; in ber Rahe finbet man bas Material zu elend, benn in biefem Bunft wird man bier verwöhnt - nicht in ber Gegenwart, aber burch bie Bergangenheit. Unweit 21ffuan find bie Granitbruche, bie ben herrlichen rothen Granit geben, welcher im Alterthum fo beliebt war, und nach feiner Beimat ben Ramen, Spenit, empfing, und auf ber fleinen Infel Bibfcha, Bhila gegenüber, wird ber noch gehnmal fchonere Rofengranit gefunden, von bem auf Elefantine ein Thor, ale Ueberbleibfel früherer Berrlichfeit prangt. Lettere Infel liegt Affuan gegenüber bieffeite ber Rataraften, die beiben anbern liegen jenfeite berfelben,

ungefahr eine Stunde aufwarte. 3mifchen ihnen wirbelt und frauselt fich ber Ril. Geftern befahen wir Affuan, an welchem eben nichts Gebenswerthes außer ber Lage ift. Seute fruh ritten wir nach Meffid und festen von bort nach ben Infeln Bhila und Bibicha, und weiter nach bem linken Ufer bes Rils über, wo man ben Kall berrlich überfieht. Der Weg von hier nach Meffit führt burch eine wahrhaft furchtbare Bufte - burch blenbenben riefelnben Canb, ber fich wie ein ftilles tobtes Meer ausbreitet, und in bem Granitblode, bald in einem Klumpen, bald in gerschmetterten Maffen, wie ftille tobte Infeln liegen. Das arabifche und lybifche Bebirg, bas ben Mil gwischen fich genommen und bis hieher geleitet hat, ift Ralfftein; allein basjenige welches Egypten von Rubien trennt, und bier jene beiben Sobenguge mitfamt bem Ril quer burchschneibet ift Granit mit Ralfftein vermischt, und bie Dube welche bas Baffer in ben chaotischen Urbilbungen bes Landes gehabt hat über biefe Scheibemand hinmeg ju tommen, hat ben Granit fo gerfeilt und gerbonnert und hat weithin über bas Erbreich biefen Bobenfat von Sand verbreitet und gurudgelaffen. Go erflarte ich mir bas was ich fab. D welche Debe! fein Baum, fein Strauch, nicht bas armseligfte Brashalmchen,

nicht bas burftigfte Moos auf ben großen Steinmaffen. Scharfer Wind gerwühlte ben beißen Sand, ber fich in Wirbelwolfen aufjagen ließ und wie Bulver auf und nieberfiel, Rleiber, Saar, Augen überschüttete. Der Ril bleibt gur Rechten, und fern; man schneibet feine Rrummungen ab indem man ibn verläßt und quer burche Land geht. Bur Linfen find bie Granitbruche, bie fich von ben einzelnen Bloden anfundigen laffen. Da liegt noch ein prachtiger Obelief, gang jugeschnitten, irgend einer Beftimmung gewärtig. Aber fein Tempel harrt fei= Bielleicht manbert er bereinft ins Abendland um bort einen Blas mit obem Brunt fchmuden gu belfen - nach England, nach Baris, mas weiß ich! Allein bas weiß ich, bag er zu unfrer Archi= teftur gar nicht paßt, und mir baber in Paris auch gar feinen Effect machte. In Rom wol; bas ift rechtmäßige Erbin von Allem mas im Alterthum groß war, und ift felbft großartig genug um bas Frembefte in fich aufzunehmen und ihm ben Stempel von Rom aufzupragen. - Bei Dieffit fommt man wieber an ben Dil. Gine große Spfomore und einige Balmen erquiden bas Ange. Radte ichwargliche Kinder mit Affenbewegungen fprangen um uns herum, heerbenweise, und schrieen mit ftribenten Stimmen Bafichifch! mit einem Bufat, ben ich in ihrer

Aussprache Anfangs gar nicht verfteben fonnte. "Mangiare niente" follte es heißen; alfo bis Rubien ift bie italienische Sprache gebrungen. Ein fürchterlich verwachsener Anabe ift ber einzige Rruppel, ben ich bis jegt in Egypten gefehen habe; bafür aber giebt es in Cairo mehr Menfchen, bie an ben Augen etwas Fehlerhaftes haben, ale fonft in ber gangen Welt gufammen genommen. Auf ber Strafe fann man gewiß fein, bag ber britte Denich nur ein Auge hat, ungerechnet bie Augenfranten, bie mit Binben und Schirmen umbergeben. Die entsetliche Ophthalmie ftellt biefe Berheerungen an. In Oberegnpten fennt man fie nicht; bort ift uberhaupt bas Klima weit gefunder, fo baß auch bie Best lange nicht fo viel Opfer verschlingt, und in Rubien nie gemefen fein foll. Bu jenen Rinbern gefellten fich auch Schaaren von Mannern, bie ebenfalls Baffchifch fchrien, etwa wie man guten Morgen fagt; und julet noch Beiber, nicht bettelnb, nur neugierig und baber noch gubringlicher, affroje Geschopfe mit blau bemalten Lippen und ben einen Rafenflugel mit einem blanken Metallring ober Ragel burchbohrt, Sale, Bufen, Arme überbedt mit Schnuren von bunten Glasperlen und Gladringen. Bir fonnten und gar nicht ihrer erwehren, obgleich fie une nichts ju Lieb noch ju

Leib thun wollten. Go ift hier bas Bolf - in ber Art wie fein Bieh, Rameel und Efel, ohne Baum und Bugel, gar nicht zu lenten, nur zu treiben. Meffit ift ber Safen fur Alles, Menfchen und Waaren, bas nach Babi Salfa, und mit Raramanen weiter ins Innere von Afrifa geht. 215= fuan hingegen ift ber Safen fur Alles mas von bort fommt und nach Cairo geht. Die Rataraften find fur Sanbeleichiffe eine große Storung, benn es ift zu koftbar und zu unsicher sie hindurch zu fchaffen. Transporte ju Baffer von Babi Salfa nach Cairo muffen in Meffit aus = und in Affuan wieber eingeschifft werben, nachbem Rameele fie pon einem Safen jum anbern geschafft haben. Bolbftaub, Glephantengahne und Strauffebern finb Sauptgegenstände bes Sanbele aus bem inneren Afrita - ergablte und ein frangofischer Raufmann, ber in Affuan etablirt ift, und eben mit einer Raramane von fecheundvierzig eigenen Rameelen aus Dongola jurudgefehrt mar, wohin er alle mögliche europaifche Baaren, Stoffe, Berath, Blas = unb Bronceschmudfachen gebracht hatte. Die schwarzen Sclaven find ein vierter und wichtiger Artifel, fur ben es aber nicht fomol Raufleute, als nur Sandler giebt. Rameele find in biefen ganbern unschatbare Thiere: ohne fie fonnte ber Raufmann wie

ber Reifende nicht vom Fled. 3ch schape ihre Berbienfte, bin aber berglich froh fie fur meine Berfon nicht mehr in Anspruch nehmen zu burfen. Sier wie in Meffit liegen fie in großer Menge am Ufer, Baarenballen um fie berum, und Belte ober Sutten von Balmblattern baneben, in benen bie Befiger ober bie Fuhrer mohnen, bis fie fich gur ferneren Reife angeschickt haben. Das giebt benn wieber acht orientalische Bilber - biefe Kaufleute mit ihren Pfeifen unter ben Balmen figend, Die gelagerten Rameele, Die Bagrenballen mit Spegereien und andern ichonen Cachen, unten am Ufer bie Barten mit ben langen Segelftangen, und bagu ber Ril und bie ichwargen Relfenmaffen von Glefantine. Bab und Bhila! - Dber es fommt eine Rarawane von schlanten schwärzlichen Rubiern, benen bie hochrothe Karbe bes Turbans, ober ber weiße Chaml, ben fie um Ropf und Schultern werfen, fehr gut fteht. Sie haben Scharfe, bestimmte Buge, Bart und icone Gestalten, find auf feine Beife mit ben hibofen, bartlofen, fpinbelburren Regern zu verwechseln, aber auch feine Araber mehr, fonbern vom Stamm ber Berber. Beiber maren mit ihnen, buntbemalt wie Taveten, und Rinber von benen bie fleinsten nadt und auf bem Bauch liegend auf bem Ruden ber Rameele angebunden maren. - Die frembartigen Geftalten machten bie obe ftarre Wegend etwas bunt und paffen ju ihr, benn hart und scharf feben fie, auch im besten Fall, immer aus. Sist man nun im nachen und fahrt amifchen ben ichwarglichen Granitflippen bin, Die ben Mil einfaffen und burchschießen, und von benen bie eine ihrer Form wegen Bab, bas Thor, heißt: fo fteigt bei einer Benbung plötlich aus bem buftern Gewirr bie Infel Bhila auf, licht, flar und fchon, trop ber Bermuftung, Die fie umgiebt, und ber auch fie felbft jum Theil verfallen ift. Schutt bedt ihren Boben, ber einft ju weiter nichts beftimmt war, ale Tempel gu tragen. Gine Mauer fteigt aus bem Ril auf, und fchutte bas geweihte Giland gegen bie Berftorungen bes Baffers; fie fteht an manchen Stellen noch; an anbern ift ber fchroffe Abhang mit blubenben Bohnen bebedt, eine beim Bolf fehr beliebte Felbfrucht. Balmen fchutteln tieffinnig ihre Saupter über ben eblen Ruinen; - fonft aber ift bie Infel verschont geblieben, fowol mit menschlichen Anfiedelungen als mit trauri= gen Berfandungen, und baber find ihre Tempel verhaltnismäßig vortrefflich erhalten, mahrend fich auf ben Schwesterinseln Bibicha und Elefantine nur noch mufte Trummer und wenig Ueberbleibsel ber früheren Monumente finden. Phila aber, mit feinem boppelten Phlonenpaar, mit ben langen faulengetragenen Bortifen, welche fie verbinden und au ihnen führen, mit ben verschiedenen Tempelfalen, die querft hell und frei find und bann, je naber bem Innerften, bem Allerheiligften, immer bunfler und geschloffener werben - Phila fonnte noch jegt, wenn man ben Schutt wegraumte, Giniges ergangte und ben grandiofen Aufgang vom Ril bei bem Dbeliefen herftellte, bie Mufterien ber großen Gottin feiern feben, welcher biefer Tempel geweiht mar. Er ift noch in feiner Bermuftung mit fo feierlicher Majeftat und fo tieffinniger Rube umgeben, feine Architectur ift von fo ernfter und erhabener Burbe, baß feine Bilbnereien von Gottern mit Gverberfopfen und Rubbornern mir bagegen wie franke Fiebertraume eines hoben großen Beiftes vorfommen. Die Bilbnereien find genau bie unschonen und ungelenten Gebilbe, welche wir aus ben Dufeen fennen und "egyptisch" nennen, wahrend wir von ber Architektur feine Ahnung haben, noch ha= ben fonnen. Gie schmeichelt nicht bem Muge, fie gefällt ihm nicht; aber fle imponirt bermaßen, baß neben ihr jebe anbre gewiß flein und vielleicht fleinlich erscheinen murbe. Sie fieht noch grandios in biefer Felfenwelt aus; ja, boppelt! benn ihre Maffen find fo gewaltig ale ob fie nur ber Sand

ber Natur entstiegen fein fonnten, aber fo harmo= nisch geordnet und jusammengestellt, bag ber Denschengeift in ihrer Beberrichung einen feiner großten Triumphe feiert. Die Infel Bhila vom Ril umgeben, geschirmt und getragen, ist eine föstliche Reliquie aus Egyptens großer Btolomaer-Beit. -Auf Bibicha fteben noch ein Baar Gaulen gwifchen benen einige Kamilien fich eingeniftet haben mit ihren Schwalbenneftern von Wohnungen; und eine Granitstatue fist ba ohne Ropf. Dazwischen wandeln Ziegen berum und fuchen fich fparliche Rahrung. Um Uferabhang, ben ber Ril befruchtet bat, lag gleichfam ein gruner Rrang von Lupinen= und Bohnenfeld buftend und blubend. Die Bohnen tragen allerliebfte violet fchattirte Blumen. Gie befaumen auch bas Ufer bei ben Rataraften. Dann beginnt fogleich wieber Canb und Rele. - Auf Glefantine find ein Baar Dorfer, Balmenmalber und größere Felber; aber von ben Tempeln, die fie noch por viergig Jahren getragen haben foll, findet man nichts mehr als unenblichen Schutt, großes Mauerwerf am fteilften und hochften Abhang bes Ufers, eine figenbe Granitftatue, mumienhaft ftarr, am Rouf fehr beschäbigt, und ein Thor von Rosengranit, fo wunderschon ale ob Aurora jeben Morgen burch baffelbe in bie Welt hinein goge und ihm et-Bahn.Bahn, Drient Briefe. III. 12

was von ihrem Glanz ließe. Eine Kaferne und eines Bascha Landhaus sind aus den alten Wertstüden gebaut.

## XLIX

Babi Salfa, Montag, Januar 22., 1844 auf bem Ril.

Benig Europäer, mein lieber Bruber, befommen Briefe von ihren Schweftern aus Babi Salfa. ober Salfo; in letterem Fall muß es Salfu ausgesprochen werben. Du follft einer biefer Bevorjugten fein. Jest bin ich innerhalb ber Wenbefreife, bei ben zweiten, ben großen Rataraften bes Mil, bas weiß ich, und an ber fublichen Grenge von Rubien. Belche ganber und Bolfer aber bier meine Nachbarn find, bas weiß ich nur gang unbestimmt, benn ich habe feine Rarte, fein Buch. gar nichts über Rubien bei mir, und fo fann ich Dir über meine Nachbarschaften nur fagen, baß achtzehn Tagereisen zu Rameel mich nach Dongola bringen murben und abermale achtzehn nach Gennaar; und daß Corbufan und Darfur in noch gro-Berer Entfernung fich ausbreiten. Nach Rameelmarschen rechnet man bier zu ganbe, und zwischen ben Wilben nimmt man halbwilbe Gewohnheiten an. Diefe ganber find Ronigreiche ber Schwar-

unterworfen, und Achmed Rascha hatte bort im vorigen Berbft einen Unabhangigfeiteverfuch gemacht, und ift geftorben. Corbufan und Sennaar find auch erobert und Debemed Ali besitt biese ganber au gehn von ber hoben Pforte. Es muß unerhört fcmieria fein bei biefer großen Entfernung und mehr noch bei biefem Mangel an Communication eine Art von Berrichaft über wilbe Bolfer ju üben. Truppen, Munition, alle Bedurfniffe einer Armee muffen burch bie Bufte. 3ch mogte Dich orientiren über gand und Ort wo ich mich in biesem Augenblid befinde, barum erwähne ich meiner schwar= gen Rachbarn, mit benen ich übrigens nicht ben geringften Berfehr gehabt habe, ba fie alle jenfeits ber Bufte wohnen. Rubier find feine Reger, und feben beffer aus; aber bie Rubierinnen metteifern mit ben Negerinnen an Saflichfeit, und find wirflich bagu geschaffen einem für immer Wiberwillen gegen bas ichone Geschlecht in Afrifa beigubringen. Sie flechten bas haar, vermuthlich einmal im Leben, in gehntausend fleine Bopfe und vomabiren biefe ab und an wenn fie übermäßig ftruppig merben mit Butter, welche nicht ben Parfum unferer Bomaben und Dele befitt. Diefe Bopfe baumen fich formlich wiber einander auf; bagu bie breiten 12\*

blaugefärbten Lippen, ber flaffenbe Mund, bie grell weißen großen Bahne, bie rollenben Augen - ber Affe ift fertig! Dennoch, sobald ein Mann biefe Damen anfieht, gieben fie ihren Schleier por bas Beficht um ihm nicht ben Anblid ihrer Schonheit ju gonnen, ober um ben Gemal nicht eiferfüchtig ju machen. Es ift mir unangenehm bon fo garftigen Frauenzimmern umgeben ju fein, barum flage ich es Dir. Sonft habe ich nichts zu flagen. Wir find geftern Morgen bier angefommen, bochft ficher und ungefährbet, und balb barauf ließ ber Gouverneur feinen Befuch anmelben - wurde aber nicht angenommen. Ich verstehe nicht burch ben Dolmetsch ju fprechen. Das flingt albern; boch verfichre ich, bag ich eher auf meine eigne Sand eine lange Rebe halten, als in biefer Beife nur brei Worte fagen fann. Fur ben Araber ift bas gar nichte; er fullt bie Luden bie burch bies Sinund herreben entfteben mit tiefen Bugen aus ber vortreflichen Bfeife und wartet gelaffen. In Rane besuchte und ber öftreichische tonfularische Agent, ba habe ich wirflich Martern ausgestanben. Der Befuch bes Gouverneurs follte ja auch nur eine Artigfeit fein; aber es ift boch portreflich bag von Seiten ber Regierung bafur geforgt ift, bag in biefem wilben Lande Reifenbe ihre etwaigen Beschwerben, Rlagen ober Buniche ber oberften Behorbe aussprechen fonnen. Babi Salfa ift ein langer. schmaler Palmenwald am rechten Nilufer, in welchem hie und ba gerftreute Baufer liegen. Das bes Gouverneurs liegt amifchen ber bichteften Bebaumung und beftebt, wie alle übrigen, aus einem Biered von Lehmmauern, die ben innern Sof umgeben. Gin fleiner weiß übertunchter Erfer mit zwei Fenftern über ber Eingangethur, zeichnet es bedeutend aus; benn Fenfter find felten bier gu Lanbe, wo man im Freien ober wenigstens bei ofnen Thuren lebt, alfo Licht und Luft vollauf hat. Für bie Eingebornen bat bas nichts Unbequemes: für uns wol. Jegt g. B. bei einem plöglich ein= getretnen schneibenben Nordwind ift bie glasfenfterlofe Barke hochft unbehaglich. Gie hat nur fleine hölgerne Schiebfenfterchen, mit gehörigen Rigen und flaffenben Spalten, fo bag es unmöglich ift fich gegen ben Wind ju schüten ohne fich wie in einem Raften einzusperren, und auch bann pfeift er ale Bugwind hindurch. Diefe Barte ift übrigene ebenfo eingerichtet wie bie, welche wir in Affuan gelaffen haben, nur viel fleiner und leichter; elenb gebaut, nicht angestrichen, baber wimmelnb von Ungegiefer; flaglich betatelt, alle Taue find gefnupft; ohne Anter. Inbeffen find wir boch glücklich ber-

gefommen. Bir muffen fur bie Rahrt im Gangen 1200 Biafter gablen, mas wol fehr viel ift, ba fie vierzehn bis achtzehn Tage zu bauern pflegt, alfo nur einen halben Monat ungefahr, und ba bie Bemannung nur aus gehn Leuten befteht. Tifche, Stuble, Sofapolfter haben wir überbas aus unfrer anbern Barte mitbringen muffen. Der Gigenthumer gahlt bem Reis für bie gange Fahrt nicht mehr als breißig Biafter und jebem Matrofen funfgehn. Sollte fie grabe funfgehn Tage mahren, fo hat ber Matrofe taglich zwei Gilbergrofchen verbient. Boher ift auch nicht ber Tagelohn bes Fellah. - Du fiehft alfo liebfter Bruber, bag ich jegt eine Flotte und breifig Mann in meinen Dienften habe. Das Reifen im Drient ift gang bagu gemacht um ber unbebeutenbften Berfon einen Anschein von Bichtigfeit ju geben. Seute fruh ritten wir ju ben Ratgraften. Rachmittage wollten wir bie Rudfahrt antreten, maren aber nur im Stanbe bis jum linfen Ufer gu fommen, wo wir wenigstens unter bem Winbe liegen. Der Sturm aus Norben ift uns grabe entgegen und nicht zu überwinden burch unfre acht Ruber, bie, um fraftiger wirfen ju fonnen, auf einer Art von Armlebne ruben, welche horizontal aus bem Ranbe ber Barte herausgreift. Und fo bin ich jest auf einem Kluß, wo bas Fahren stromab ebenso große Schwierigkeiten hat, als stromauf. Da ich ihn von Eairo bis zu ben großen Katarakten besahren habe, so will über das Land sagen, das ich vom breißigken bis zum zweiumdzwanzigken Grad in ziemtlich grader Richtung, wenn auch mit unendlichen Windungen, durchschissischen Band mit unendlichen Windungen, durchschissischen Aben an, weil ich dann mit dem Strom gehen kann und sein rechtes User auch zu meiner Rechten habe. Uedrigens ist es besser mit dem Strom geben kann und nit dem Strom gehen kann und nit dem Strom gehen kann und mit dem Strom gehen kann und nit dem Strom gehen kann und mit dem Strom gehen kann und sein rechtes User mit dem Chaos zu beginnen und mit der Ordnung zu enden, als umgesehrt — und das Chaos habe ich heute früh gesehen.

Wir setzen ans linke Ufer über, wo ein schmaler Saum von Bohnenfeld und wenig kleine Huter eine drmliche Anstebelung bilden, und ritten
vom Kus ab, schräg durchs Land um die große
Krümmung abzuschneiben, die er ober Wadi Halfa
macht, ungefähr anderthalb Stunden weit. Das
Land bedeutet hier die Wüste, und diese ist obeschaffen, daß auß ihrem gelbgrauen Sande schwärzliche Kalksleinblöde aussteigen. Ringsum nicht die
geringste Spur von Begetation. Kadaver von Kameelen in allen Stadien der Auslösung zeigen an,
daß hier die große Karawanenstraße nach Dongola
geht. Sine schrantenlose Ebene breitet sich unge-

ftort aus; bie Wellungen bes ungleichen Canbbobens, bie Releblode, bie Berg- ober Relespiten, bie am Sorizont weiß ber Simmel aus welcher Ferne auftauchen, machen auf biefer Flache nicht ben geringften Unterschieb. Dir mar als fonnte ich bis ine Berg von Afrifa bineinfeben. Enblich nabert man fich wieber bem Ril, bie Releblode ichieben fich etwas bichter jusammen, man fteigt ab und erklimmt eine schroffe Rlippe - von bort hat man ben Blid über bie großen Rataraften. Wie foll ich's anfangen um Dir ein Bild von ihnen zu entwerfen? Bor Allem ift nothwendig, bag Du bie gewöhnliche Borftellung von einem Bafferfall ganglich fahren läßt, und bag Du ebensowenig an bie nieblichen Rastatellen von Tivoli benfit. Stelle Dir vielmehr vor: Du ftehft auf einer Klippe, und Taufenbe ahnlicher Klippen, balb hoch balb flach, bier ein Blod bort ein Rele, find füdmarte wie fcmarge Infeln in bas große Canbmeer ber Bufte bis an ben Horizont gestreut; aber nicht Canb umgiebt fie, fonbern Baffer, ein breites, form=, ufer = und regelloses Waffer, bas fich wilb und rasch wie es eben ben Weg findet um fie herum brangt und tummelt und wol noch eine Stunde abwarte in gleich unruhiger Beife fließt. Bei Babi Salfa hören bie Infelblode und fomit auch

bie hemmungen auf; ba fammelt fich bas Baffer, und wird in feinem bestimmten Bett jum Flug. Bei ben Kataraften glaubte ich nicht einen Fluß ju feben; aber auch feinen Gee, benn bagu ift wieberum fein Wafferspiegel vorhanden; fondern eben nur ein muftes Baffer, bas fommt - man weiß nicht woher! bas geht - man weiß nicht wohin! bas in ber ungeheuern Flache burch nichts als burch eine geringe Genfung bes Bobens bestimmt wird von Guben nach Rorben ju ftromen, und bas im Often und Weften von ber Bufte gleich= fam überwältigt und gezwungen wird nicht in fie binein ju verflieffen. Aber scharf bestimmt und begrengt, aber mit Rleid und Farbung angethan ift hier nichts. Es herricht bie graue Ginformigfeit bes Chaos und feine buftre Confusion. Der gelbliche Sand, bas lehmfarbene Baffer, bas fchmargliche Geftein walzt und wuhlt fich burcheinanber; bie Maffen haben fich noch nicht gehörig fonbern und jebe ihren Blat einnehmen fonnen. Es geht brunter und bruber, und immer fo fort, immer fo fort, feitbem bie Erbe ihre gegenwartige Beftalt bat, und wird fortgeben, fo lange fie biefelbe behalt. Ueber biefe Ratur hat ber Denich feine Gewalt. Diese Baffer fann er nicht lenten und ordnen, biefe Bufte von riefelnbem Sand und von Felfen nicht beherrschen. Es ift bie traurigfte unüberwindlichfte Ginobe, bie bas Auge gemahren fann, von furchtbarer Starrheit, und boch ohne bie wilbe falte Erhabenheit einer Debe im Bochgebirg. Gie ift ju formlos, ju chaotisch um erhaben ju fein. Den erften Schritt aus bem Chaos heraus thut gleichfam bas Sochgebirg, und ift erhaben, weil es etmas Ungeheures übermunden hat. Sier aber ift noch nichts überwunden, sondern Alles in unftillbarer Gahrung, und weil ber Rahmen bes Bilbes fo groß, weit und umfaffend, und bas Bilb felbft boch nicht majestätisch ift, so fühlte ich mich beflemmt und gebrudt, und ftarrte gang trube ba oben von ber Felfenflippe in biefe graue Wilbniß hinein. Dazu faufte ber Sturm und fegte über ben Sand hin au großen Bolfen ihn aufwirbelnb; bie Sonne war heiß wie immer, aber verschleiert von Bolfen, Dunften, gerfettem Staub - ich weiß es nicht; ber ohnehin blagblaue Simmel fah gang farblos aus. Es gefiel mir nicht befonbers innerhalb ber Wenbefreise. Das Waffer hat an bie Steininfeln bie und ba Canb getrieben, ihn mit Feuchtigfeit burchbrungen, ber Wind hat aus weiter Ferne ein Baar Caamenforner bergu getragen, und bas find nun Geftrauche und fleine Baume geworben, Afagien und Tamaristen wie mir ichien; bie bilbeten grune Rlede, fleine burftige Dafen amischen ben ftrubelnben Waffern und ben ftarrenben Felsen - allein es schien ihnen nicht befonbere auf ihrem Blat zu behagen, fonft hatten fie wol größer fein muffen; es ftort fie ja Diemand in Machsthum und Gebeihen. Bas zwischen ben Rataratten fteht ift ficher por Menschenhand. -Selten tommen Reifenbe hieber; bie fparlichen Ramen auf biefer Felfenklippe eingegraben bewiefen es. Einen Frauennamen trug fie noch gar nicht; ber meine ift ber erfte. Englanberinnen mogen inbeffen boch fchon ba gemefen fein; boch eine Deut= fche gewiß nicht. Die meiften Reisenben bie nach Rubien fommen um bie Tempel ju feben, febren bei bem von Abufambul, eine Tagereife von Babi Salfa um, und nur bie wenigsten geben bis gu ben großen Rataraften. Reigend find fie auch feinesweges, merfwurbig fehr. 3ch habe nie irgend etwas gefehen, bas ich mit biefer - - wie foll ich's nennen? Lanbichaft, Natur? vergleichen mogte, und bie fleinen Rataraften von Affuan find nur ihre variirte Wieberholung. Bei Rartoum im Gennaar nimmt ber Ril, ber bort ber weiße Fluß heißt, ben blauen Fluß auf, und tiefer abwärts noch einen, ben man Artuboras nennt; aber bann feinen mehr! bis ju feinen Munbungen nicht bas

geringste Klubchen, nicht ben fleinsten Bach; baber ift es mir vollfommen unbegreiflich, woburch er fpater fo breit wirb, bag er an manchen Stellen wie ein See aussieht. Außer ben jahrlichen Anfcmellungen, bie ihn regelmäßig fleigen und fallen machen, empfangt er feinen Bumache an Baffer und machit bennoch - ber rathfelhafte Strom, beffen ganges Leben, von feinen unbefannten Quellen, angeblich im Mondgebirge, geheimnisvoll ift. Intereffant macht ihn bas, und verleiht ihm einen besonbern Reig; boch nicht Schonheit. Er ift von unfäglicher Monotonie. Bie fcon wird a. B. ber Rhein burch bie vielen verschiebenen Fluffe, bie er in fich aufnimmt! ba werfen fich Sügelreiben auf. ba weiten fich Thaler, ba bilben fich Schluchten, ba breiten fich prachtige Cbenen aus, um ihm ben Redar, ben Main, bie Lahn, bie Nahe, bie Mofel guguführen. Alle haben ihr eigenthumliches und characteriftisches Bebiet, und ba wo fie in bas bes Rheins übergeben unterbrechen fie mit munbervol-Iem Bechfel bas feine und ichuten es por Ginformigfeit. Der Rhein tommt mir in biefer Begiehung wie eine Frau vor, bie machtige Leibenschaften erregt und empfunden hat, und burch fie mit einem Rauber ausgestattet ift, bem fich nicht mis berfteben lagt; - ber Ril, wie eine Ronne in tie-

fer Abgeschiebenheit, einsam vom Anfang bis jum Enbe, gleichformig, ftill, und in biefer Stille ihre Beheimniffe bewahrenb. Je nachbem man nun geneigt ift bie Monotonie auf fich wirken ju laffen, wird man fagen: "Simmel, wie langweilig ift ber Ril!" ober: "Ach wie ruhig, wie ftill und friedlich ift er". 3ch hoffe Du fennst mich genug um fofort angunehmen, bag ich Beibes gefagt habe. Inbeffen muß ich boch hingufegen, bag Erfteres nur bann gefcheben ift, wenn bie große Langfamfeit ber Kabrt, am Tau gezogen, ober um Untiefen und Sanbbante cirfulirent, mich ermubete. Satte ich bis Babi Salfa fatt funf Bochen vierzehn Tage gebraucht, fo mogte ich es wol nie gefagt, und mich ununterbrochen bem Reig hingegeben haben, ben bie langen großen ftillen Linien in Egyptens Lanbichaft fowol ale in feiner Architeftur üben. Die Abende auf bem Ril - Sturme naturlich abgerechnet, bie in biefen Regionen ungefahr unfer nordisches Schneetreiben vertreten - find bie ichonften, die ich erlebt habe. Um Tage ift es fo beiß, und die brennenden Sonnenftralen reverberiren fo icharf auf bem Baffer, bem Buftenfand, ben Ralfgebirgen, bag man nicht gern bie Rabine verläßt. Gegen Abend fommt man heraus, legt fich ein Baar Stunden auf ben breiten Gofa, und gthmet

Die leichte, linde, frifche Luft ein. Die Sonne finft hinter bas lybische Bebirg, bas buntelblau wie Email im Schatten liegt, mahrend bie Lichtstralen auf bem arabischen wie auf einem Brisma fpielen, und es mit Farben von Blumen, Schmetterlingen, Ebelfteinen fchmuden. Wie große flammenbe Rofen liegen einzelne Maffen ba; wie Retten von Amethyft in goldner Faffung, bie langgeftredten. Die ftillen Baffer fpiegeln getreu bie schonen Bebilbe gurud. nur mit einem leichten Florschleier überhaucht. Frühlingebuft erfüllt bie Atmosphäre; Rubfamen-. Bohnen-, Lupinen-, Biden-, Baumwollenfelber fteben in Blute; Baigen und Gerfte find armelang; Afagiengeftrauch mit lilafarbenen und blauen Schlingpflangen burchflochten, auch anbre Bebufche, bie ich nicht fenne, umgeben bie Bafferraber, Safieh genannt, welche ununterbroden bie Felber bemäffern, ober machfen auf ihre eigene Sand am Ufer, ba wo es nicht bebaut ift. Frühlingsathem mußte ich eigentlich biefen unbeftimmten, balfamifchen, erquidenben Geruch nennen, ben unfre Felber und Balber auch in ber schönften Beit unfere Jahres, im Junius aushauchen. Die wilben Tauben wiegen fich auf Balmengweigen, ober gurren und lachen lieblich netfend wie frohliche Dabden aus ben Bebuichen.

Bafferpogel fiten geschaart beisammen auf ben Sandbanten, marmorweiße hier, rabenschwarze bort, und girpen ober ichnarren ihr eintoniges Abendlieb, bas fie bom einformigen Geplaticher ber Bellen, gwis ichen benen fie leben, gelernt haben. Gin großer Reiher fliegt jumeilen über Die gange Breite bes Fluffes, ober ein Belifan, ber mit fchwerem Flugelschlag nach irgend einem Fisch untertaucht. Ift bie Conne gefunten und bas Abendroth verglimmt, fo beginnt guweilen im Guben ein zweites Abendroth, bunfler und weniger flammend als bas erfte aufzugehen, und bie erblaßten Berge noch einmal roffa au schminken. Inamischen find auch bie erften Sterne aufgegangen: bie himmlische Benus als Abenbftern, ichoner als irgend ein anbrer, bie Conne bes nachtlichen Simmels; ber fuhne Jager Drion fteigt langfam über bas grabifche Bebirg herauf. Spater, im tiefen Guboft, ber Canopus, ben man bei uns und ich glaube in gang Europa, niemals fieht. Dann fahrt man bahin wie gwischen zwei Simmeln. Das Gilberband bes Dile ift in ein bunfles Kirmament voll fanft gitternber Sterne verwandelt, wahrend bie ba oben groß und ruhig wie himmlisch gute Beifteraugen aussehen, und gar nicht bas bittre Geflimmer haben, als ob fie vor Ralte gittern und beben, wie in unfern Winternach=

ten wenn fie recht flar finb. Gie brauchen bier auch nicht zu frieren, benn unfre Juliusabenbe mogen schwerlich warmer fein, als bie januarischen in Oberegopten und Rubien. An ben Ufern ift es noch lange lebenbig. Feuer flammen in ben Dorfern auf und ber Plat bes Beerbes ift vor ber Thur. Die Schaaf = und Biegenheerben werben blotend heimgetrieben, Sunde bellen, Gfel fchreien, Rinber jauchgen, Die Safieh breht fich fnarrenb. Um Schaduff fingen bie Manner taftmäßig indem fie bie Schöpfeimer im Ril fullen und in ben Rinnen leeren, welche bas Baffer weiter führen. Befange ber Einzelnen bie aus ben Felbern beimfehren, laute Befprache und Rufe schallen weithin. Die Araber reben mit einander von Barte ju Barte, vom Ufer jum Rachen, ich glaube wirklich von Dorf ju Dorf, fo lange nur bie Stimme erschallt - bermagen ge= fprachig find fie, und immer in einem Ton, ber mir wie brohnenbes Gefchrei porfommt. In irgenb einer einfamen Barte macht ein Mann und vertreibt fich bie Beit und ben Schlaf indem er bie Darabutah fchlägt, beren bumpfer Ton mich immer an die spanische Guitarre erinnert, die auch so nachläffig und im Grunde tonlos flingt, obgleich bie Instrumente felbst nicht bie minbeste Aehnlichfeit haben. Enblich wird es ftill allüberall, und

fuhl auf bem Baffer. Dann geht man wieber in bie Rabine und trinft Thee. - Beht ber Nordweftwind scharf, ber mich fo lange ich in Egypten bin taum einen Tag verlaffen bat, und ber bei ber Nilauffahrt ebenfo gunftig mar, ale er jegt bei ber nieberfahrt hemmend ift, bann fteht es freilich übel um bie abenblichen Bergnügungen, und bas unbehagliche Gefühl in alle Mantel gewidelt figen und bennoch frieren zu muffen, gesellt fich zu bem Unbehagen, welches Langeweile und Ungebulb erzeugen.

Montag, Januar 29, auf bem Dil.

Nachbem wir fecheundbreißig Stunden wie angenagelt in ber Rabe von Babi Salfa blieben. immer fortzugehen versuchten und immer ans Land getrieben wurben, fiel ber Sturm und unfre tuchtigen Rubier mit ihren großen Rubern überwanden ben Wind. 3ch habe alle Tempel gesehen, bie fehr beguem fur ben Reisenben nabe am Aluf liegen. fo bag man nur fleine Spagiergange gu machen hat; und geftern Mittag, grabe vierzehn Tage nach unfrer Abfahrt, find wir wieber in Affuan angelangt. Bon ber alten Barte habe ich freudig wie von einem Balaft Befit genommen, fo geräumig, bequem und fauber ift fie im Bergleich gur nubifchen: aber ber alten Dannichaft find wir ju fruh wiebergefommen. Gie thut was fie fann um bie Sahn-Bahn, Drient Briefe. III.

Kahrt zu verlangern, gab gestern Abend, ale wir fortgeben wollten. Wind por und ging erft beute Morgen, rubert fo gut wie gar nicht - bas wird eine ichredliche Kahrt bis Cairo werben! immer Bant, immer Drohung und Wiberfeslichfeit! Dies Bolf ift wirflich fur ben Rurbatich geboren: fo beißt eine Reitgerte von Rhinogerosleber. Wenn ber Reis und ber Steuermann eine tuchtige Baftonabe befamen wurden fie bienen wie es fich gebort. Begen folche Mittel ftraubt fich ein europaifches Berg; barum wird man auch immer biefen Leuten gegenüber ben Rurgeren gieben. Du fiebit. mein lieber Bruber, bag eine Rilreise ihre tiefe Schattenseite bat. - Aber ich gebe wieber zu ben großen Ratgraften jurud von benen ich auslaufen wollte um Dir flüchtig Land und Leute au ffiggiren. Lettere icheinen viel ernfter ale bie Araber. schweigsamer; unfre Matrofen bachten nicht an Dufif und Tang; in ben Dorfern lief uns nicht bie gange Bevolferung nach; man schaute wol bin nach ben Fremben - mehr nicht! Weiber, schwarz und burr wie Bargen, blieben por ihren Sutten figen, ichwarze Schaafwolle an ber Spinbel fpinnend. Manner in blauen Bemben, große weiße Chawle mit rothem Saum um Ropf und Schultern geschlungen, und burch ihre scharfen Buge und ihre

harte Drapirung frappant wie Michel Angelos Sphillen aussehend, blieben auch bei ihrem gefelligen Geschäft, ber Pfeife, im Rreife hoden. Alle Rinber find völlig nadt; bie Beiber fehr verhüllt in ichleppenbe ichmargliche Bemanber und Schleier von unfauberm Aussehen, aber bennoch mit Firlefang von bunten Berlen ic. überhangt; bie Danner gut gefleibet. Bei ber Arbeit merfen fie ihr langes blaues ober meifes Semb und ein fleines welches fie barunter tragen ab, ber Sige megen, und behalten furge halbweite Beinfleiber nur an. bie von ben Suften jum Rnie reichen, und auf bem Ropf trot ber blenbenben Conne nichts als bie fleine glatte, enganliegenbe, weiße Dute, bie ichon in Cappten fast allgemein beim Kellah ben rothen Tarbufch verbrangt hat, und in Rubien gang, Die Ruancirung biefer weißen Mute Dir auszumalen überlaffe ich Dir felbft. Wer nicht arbeitet bat häufig einen Turban um fie gewidelt, und bas fieht naturlich fehr viel beffer aus. Will Jemand von einem Ufer zum andern hinüber, fo legt er fich mit ber Bruft auf einen mit Luft gefüllten Schlauch. und erleichtert fich baburch bas Schwimmen. Seine Rleiber tragt er zu einem großen Turban um ben Ropf geschlungen und feine Lange ale foloffale Rabel burchgeftedt. Es fieht hochft originel aus.

Sie treiben in biefer Beife fchwimmenb, mit furchterlichem Befchrei und Schlägen fcwimmenbe Rameele, benen bies ein Greuel ift, burch ben Ril. Rleine leichte Nachen, Die ein Menfch regiert, habe ich nicht gefeben. Bei bem Dorfe Dorr lief eine große Barte von Stapel. Die Beiber jauchsten ben Bugbarit fo prachtig, baß er in ber Kerne wirklich wie ein Bofaunen-Tremolo flang, und bie Manner thaten Freubenschuffe, Die im Inbischen Bebirg ein majeftatisches langes Echo wedten. Wo wir anlegten bot man une Milch, Buhner, Gier, getrodnete Datteln jum Rauf. Lettere waren gang ichlecht, weil alle Drientalen, von Conftantinopel an, ben unbegreiflichen Beschmad haben bie Fruchte unreif zu effen; bie Milch außerorbentlich gut und von Ruben, wahrend man fich in Egypten meiftens mit Biegen - ober Schaafmilch begnugen muß boch vielleicht auch nur in biefem Jahr, weil unter ben Rinbern eine Seuche geherrscht, Die fieben Achtel weggerafft hat; baher war auch in Cairo bas Rindfleisch au effen verboten. Bei ben Suhnern übte man bie fleine Induftrie fie mit Luft aufzublafen um ben magern Dingern eine trügerische Fulle zu verleihen - einen Runftgriff ben ber Dragoman fannte. Uebrigens herricht bie größte Sarmlofigfeit im Berfehr mit ben Fremben, mahrend fie unter fich von Dorf ju Dorf ihre blutigen Fehben haben. Einmal rief ein Mann vom Ufer aus unfre Barte an: ob wir feinen Arat an Bord hatten. - Rein! aber weshalb? - Gie batten um eines geplunberten Bohnenfelbes willen ein anbres Dorf überfallen, vier Menichen mit Klintenichuffen verwundet, und babei hatte Giner ber ihrigen auch einen Schuß in ben Leib befommen, woran er vermuthlich fterben muffe. - Das that uns fehr leib, aber wir wußten ihm nicht zu helfen. - Das Land ift zuweilen gut und reich bebaut und bebaumt, und guweilen tritt bie Bufte bermagen an ben Fluß beran, bag fogar ber fleine Saum von Bohnenfeld verschwindet, und ftatt feiner wildwachfenbes Gefträuch auf ben bunenartigen Sanbhugeln wuchert. Manchmal find bie Ufer, ohne felfig ju fein, bennoch fo boch, baß ber Ril fie nicht überschwemmen fann; und manchmal fenten fich bobe fahle blenbenbe Felsmanbe fteil in ihn binein. In eine folche Band ift bas Ronigegrab von Abahuba, find bie beiben Tempel von Abusambul, find andre Graber bes Diebbel Ibrahim gehauen. Dorfer wie Babi Salfa, Dorr, Rurusto, Relabfche, und anbre beren Ramen ich nicht weiß, feben beffer aus als irgend welche im Drient, find feft gebaut, mit Balmen burchwebt, von weiten grunen

Kelbern umgeben, Die gahlreiche Satiehe maffern. Das Saus bes Scheifh-el-Beled (Meltefter vom Dorf) welcher Ortevorsteher ift und fur Ordnung bei Ablegung ber Abgaben zu forgen bat, zeichnet fich besonbers aus, inbem bas gewöhnliche Biered febr geräumig und mit zwei pplonengrtigen Thurmen in ber Diagonale verfeben ift. In biefen wohnt bie Kamilie; bas Mauerviered umschließt Rachts bie Beerbe. Anfangs und in ber Ferne hielten wir biefe Gebaube fur Tempelrefte in Bobnungen verwandelt; aber nein! man ahmt in Lehm nach, mas man aus Stein gebaut fieht, und ba es bier nie regnet, fo genugt er bem Beburfniß. Unbre Dorfer find wieber fo miferabel mit ihren Gutten bie wie gerfallne Badofen aussehen, und mit ihrer fläglich fahlen Lage auf sandiger Alache ober am fanbigen Sugelabhang, bag man fie fur verlaffen halten wurde, wenn man nicht Menfchen mischen ihnen gewahrte. Es giebt auch wirklich verlaffne Dorfer - fei es bag bie Bevolferung abgenommen ober fich an anbern Orten angesiebelt hat. Sogar Ruinen von Stabten gemahrt man auf Felfen am Fluß, bie früher ale Festungen gegen Invafionen afrifanischer Bolfer gebient haben mogen und jest unnut geworben find, ober welche bie türfische ober eine noch frubere Groberung rui-

nirt hat. Nicht eigentlich ruinirt fieht Rubien aus, aber es fommt um im Canbe. Man bemerft es an ben Tempeln. Dbgleich ber große von Abufambul feinen Aufgang unmittelbar vom Ril hat und in ben Felfen gehauen ift, fo ift boch über benfelben bereits fo viel Canb herüber getrieben, bag von ben vier fitenben Roloffen am Eingang nur noch ein Gingiger gang frei ift; ber 3weite hat schon bie Beine in Sand begraben, ber Dritte auch ben Leib, und bei bem Bierten ragt nur noch ber Ropf bervor. Der Tempel von Samaba ift febr verschüttet; ber von Seboa gar bis jum Befime, fo bag es unmöglich ift in fein Inneres gu fommen, wenn man nicht Aufgrabungen machen läßt. Diefe Tempel muffen einft nicht nur von Sand frei gewesen fein, fonbern man muß boch annehmen, baß fie in einer von Denichen bewohnten Gegenb erbaut worben finb, bamit es ihnen nicht an Berehrern und ihren Brieftern nicht an Lebensunterhalt gefehlt habe. Gie liegen vielleicht nur eine Biertelftunde vom Nil, und bennoch biefe graufigen Berichüttungen, bie mir wie gahmungen vorfommen welche ein Blied bes menfchlichen Rorpers nach bem anbern ergreifen und paralpfiren bis er gulett gang abftirbt. Gie finben weit mehr auf ber lybischen ale auf ber arabischen Seite ftatt,

und boch liegen alle Tempel in Rubien auf ber Inbifchen, ausgenommen ben einzigen von Dorr. Das Inbifche Bebirg, bas in Cappten unausgefest oben glatt wie mit bem Deffer geschnitten, und hellgelb ift, nimmt hier mannigfache Formen und bunfle Karbungen an, fo bag es nur zuweilen in langen freidigen Banben fich ausbehnt, und guweilen wie Carge, wie Altare, wie Bolonen, fchmarglich und bunfelgrau aus bem rothlichen und gelben Sanbe aufftarrt. Wenn ein Baar Dattelpalmen fich da finden, wo er recht tödtlich vernichtend um fich gegriffen bat, find fie fo bunn und hoch aufgeschoffen und ihr Bezweig ift fo fein zerfiebert, daß man ihnen ben Mangel an Nahrung wol anfieht. Bingegen auf bem urbaren Boben gebeihen fie in prachtigen Bouquete, voller, ftarfer, wilber ale in Egypten, und beshalb anmuthiger, weil fie nicht regelmäßig gepflangt finb. 3m Sinauffahren, und bei folchen armfeligen baum = und felberlofen Dorfern vorbeifomment, fonnte ich gar nicht errathen, wovon die Einwohner lebten, wenn fie nicht verftanden wie bie Strauge Riefelfteine ju fpeifen. Berabfahrend und täglich ein ober mehre Dale ans Land gehend, entbedte ich es benn boch. Die Dura-Ernte ift nämlich schon gemacht, benn fie wird im August gefaet, muß unter bem Ueberschwemmungewaffer feimen, und reift bie jum Winter; ihre gelben Stoppeln unterscheiben fich nur in ber Nahe vom gelben Cand. Dura ift eine Birfeart, und ben Rillanbern bas, mas bei uns bie Rartoffel bem gemeinen Mann ift. Durabrot, geborrte Dura, find tagliche Roft, Die mit Zwiebeln, Anoblauch, getrodneten Datteln gewurzt wirb. Dhne bies Gewürg finde ich fie fehr gut; bas Brot fchmedt wie unfer Roggenbrot nur leichter, und bas entfetliche, fchwarze, feuchte, faure, welches ber gemeine Mann bei und ift, fann gar nicht bamit vergli= chen werben. Das fchmale Bohnenfelb am Ufer fehlt nie in ber Rachbarschaft eines Dorfes. Ginige graubestaubte Balmen entbedten fich hinter einem Sugel, und zuweilen hatte ich fogar bie große Ueberraschung, jenseits bes Dorfes ein tiefer liegenbes grunes Baigen - ober Gerftenfelb ju gemahren, mobin eine Safieh ober ein Schabuff Baffer fenbete. Der fleine Bemafferungsgraben, ben fie alimentiren ift haufig nicht größer als eine tiefe Kurche, und ich habe ihn gesehen wenigstens fünfhundert Schritt schnurgrade burch bie Bufte laufen bis ju einer Cenfung bes Bobens, wo man ihn in vielen magrechten Rinnen ausgehen läßt, und baburch ein fruchtbares Erbreich erzwingt, bas ben prachtvollften Waisen tragt. Buweilen wird

ein gang fleines Canalchen - wie Rinber fie im Spiel graben und bann bie Gieffanne voll Baffer barin leeren - abgeleitet und ein Bemufebeet, ellenlang und breit, bamit umgingelt. Dann liegt fo ein wingiges grunes Fledchen einsam ba und prosperirt vortrefflich. 3ch febe boch fcon feit Monaten bie frappanten Contrafte ber Cultur und ber Bufte, aber immer bin ich neu bavon ergriffen und voll Bewunderung beffen, mas ber Menfch bewerfftelligen fann, wenn er Dube, Arbeit, Ausbauer und augenblickliche große Roften nicht scheut. Die Brrigationsanftalten Debemeb Ali's find noch nicht einmal für Egypten fo vollendet, bag es ein spärliches Ueberschwemmungsjahr nicht zu fürchten brauchte, und boch find bort 50,000 Safiehs in Bewegung. Rubien ift noch weit weniger bebacht und verforgt; barum fallen bie einzelnen urbaren Rleden fo ungeheuer auf. - Bon Rurusto geht eine Raramanenftrage nach Darfur. Da ift eine Douane eingerichtet und Militarbesagung in Station - Alles unter Belten. Ginige Tage porber maren europäische Berrn abgereift; vielleicht Profeffor Levilus, ber nach Kartoum gehen will um bort antiquarische Rachforschungen zu machen. Die Wiffenschaft hat warlich auch ihre Marthrer! folch eine Buftenreife ift nichts Rleines! - und wenn

ich auch gar nicht bie Muhfale, Entbehrungen und Anftrengungen in Anschlag bringen will, bie fie erfobert: fo ift ihre Langweiligfeit, bie burch eine ungewiffe und vielleicht ungenugende Ausbeute fpater gar nicht gehörig compensirt wird schon ein enormes Marthrthum. Unterhalb Rurusto, welches man ben halben Weg zwischen Babi Salfa und Affuan nennt, brangen fich fenfrechte Felfen an ben Kluß, und Canbbante und unfichtbare Rlippen in ihn. Wo fein Rele, breitet fich meiftens an beiben Ufern die Bufte aus mit einigem Tamaristen = und Afagiengebuich auf ihren Sugeln, Balb wird fie auch bie verschlungen haben, und bann werben fich nach Sahrtausenden bie Raturforicher verwundern, woher am Ril bas verfteinerte Sols fomme - grabe wie bei bem verfteinerten Balbe hinter Cairo. Es mare eine fürchterlich langmeilige Kahrt fo gang benfelben Beg gurudmachen zu muffen, wenn nicht die Tempel waren, beren Phlonen und Roloffe man bas erfte Dal nur aus ber Kerne angestaunt bat. Bei bem gro-Ben Dorf Relabsche find zwei fehr intereffante. Da ftanben auch neben jedem Saufe Taubenschläge in Form von Bafen, vier bis funf guß boch, aus Lehm gefnetet, rob boch nicht gang ungeschickt; auch fleine Baffertonnen von gleichem Material befan-

ben fich in verschiedener Große vor ben Thuren. 3ch hatte Beibes ichon in gang Rubien gefeben, allein in Relabiche am Beften gemacht. Bon bort bis Meffit ift eine fleine Tagereife, jeboch eine schwierige Fahrt, weil man bie fogenannten Kataraften von Relabiche paffiren muß, heftige Genfungen bes Fluffes, ber fich an fichtbare und unfichtbare Rlippen bricht, und fo gewaltsam gegen fie schießt, bag bie Matrofen ebenfo gefchickt und punttlich ale fraftig rubern muffen. Es war hubsch ju feben, wie bie Barte manchmal gang nah an einen Kelsblod gebracht, und bann ploBlich mit fchneller Wendung herumgeriffen wurde um einer heimlich lauernben, gang naben Klippe gu entgeben. Bilbe, gerfeilte Relfen fteigen in phantaftischen Formen am Ufer auf, und tragen viel Ruinen, indem hier ehemals wichtige Befestigungen bes Engpaffes gemefen fein mogen. Diefe Felfen find ber Beginn bes querlaufenben Granitgebirges, bas bie Grenge amifchen Rubien und Cappten macht. Der Ril ift noch jest im beständigen Kampf mit ihm, obgleich er es fiegreich gebrochen bat. Die Strubel und Birbel horen nicht auf. Rachbem bie einzelnen Rlippen verschwunden find, erscheinen Infeln, und endlich Bibicha, und Phila bie Tempelinfel, ber Botterfit, mit ber fich an malerifcher Schonheit

fein Baumert Capptens vergleichen lagt, weil bie Natur ben ihren bas wundervolle Kundament einer Balmeninfel gegeben hat. Zwischen ihr und Bibscha fahrt man hindurch und in bas Beden von Meffit hinein - und bamit ift bie nubifche Reife vollendet. Doch ber Kluß muß fich noch burch bie fleinen Rataraften arbeiten, Die eigentlich größer ale bie großen, aber zu befahren find - mas bei jenem Amalgama von Taufenben von Kelsbloden und Candbanten burchaus unmöglich ift. Sier baben fich bie Elemente ichon gesonbert; es ift nicht mehr ber breigrtige unendliche Buft. Der Nil brangt fich in verschiebene Urme getheilt zwischen große Kelsmaffen burch, brauft und ftrubelt noch lange, und fommt erft ober Elefantine gur Rube. Dann finden fich bie Eine noch Steine in feinem Bett, welche bei niebrigem Wafferstand bem Schiffer gefährlich fein fonnen, und fpater, ale er fich immer mehr ausbreitet, je weiter bie Sobenguge von feinen Ufern fich jurudgiehen, machen gablreiche Canbbante bie Sahrt unbequem und muhfelig.

Mittroch, Februar 7., auf bem Rif.

Lange Unterbrechung, lieber Bruber! ich bin in großer Tempelschau begriffen gewesen. Theils erfüllt bas bie Gebanken so sehr, bag man sich mit nichts Anderm beschäftigen mag, theils macht es so grenzenlos mide, daß man es nicht fann. Die Ruinen von Theben sind eine tüchtige Strapage, so viel muß man da herum reiten, gehen, stehen, stettern, steigen, friechen, balb in blendender Sonne, bald in unterirdischen Gräberhallen, und dazu immer mit der Aufregung des Interesses, der Bewunberung, der Reugier.

Aber ich will ben Ril ferner begleiten. Faft unmittelbar bei feinem Gintritt in Dberegnpten ermeitert fich fein Bett und fenten fich feine Ufer. Das verminbert feine Stromung, und hat fur bas Land ben Bortheil, bag es leichter überschwemmt wirb. Inbeffen treten bie Berge boch noch von beiben Seiten zuweilen ans Ufer, gieben fich bann aber in weiten Bogen gurud und laffen gwifchen fich und bem Fluß großen Cbenen Raum. Buerft ift ber Unterschied mit Rubien in ber Kultur nicht groß. Die Bufte macht fich fehr breit, Die Dorfer find flein und nicht gablreich, bie Balmen felten. Bon einer Sohe am Ufer, welche ber Ril untermafcht, schauen bie majeftatischen Ruinen von Rom-Ombos grabe in ben Sonnenuntergang hinein. Bei bem Bag von Diebbel Gelfeleh, giehen bie Bebirge ju beiben Seiten mahre Mauern, bie ben Bluß fehr gufammenbrangen. Grotten, Graber und Rifchen find auf ber libifchen Geite in bie Sandfteinwand funft- und mubevoll eingehauen; auf ber grabischen find ehemalige Steinbruche. Bei Efne, bas wir erft brei Tage nach unfrer Abfahrt von Affuan erreichten, nimmt Alles einen mehr civilifirten Character an. Bis babin ichwammen bie Leute nicht auf Schläuchen von einem Ufer jum anbern, boch ihre Beife ift ebenfo fauvage. Drei Schilfbunbel ungefahr acht Ruß lang, werben wie ein Alog feft ausammen gebunden, und awar fo bag fie porn eine Spite bilben, binten etwas breiter find. Darauf fest ber Mann fich flach nieber, nimmt ein Ruber mit zwei Schaufeln in bie Sanb, auweilen Beib und Rind hinter fich, und rubert auf biefem leichten Rloß fehr behende bin= und ber= über. Um Efne zeigen fich Barten, Die allmälig immer aablreicher und großer werben, und auch bei Dorfern liegen. Eine ift bie erfte Stabt feit Uffuan, und hat ihre Induftrie: namlich bie Fabrifation ber fleinen Bfeifenfopfe von rothem Thon, bie au Millionen verbraucht werben. Die Stadt ift wie alle orientalischen: frumme Gaffen, fenfterlofe Saufer, finftre fcmutige Bagare, viel Raffeeftuben. Da fab ich einen Schlangenbefchworer. Bott, ift bas efelhaft! funf Schlangen umwanben feine Urme, fchautelten fich an feinen Fingern, bogen und wanden fich in feinen Sanben. Db fie giftig waren weiß ich nicht; unheimlich find fie mir immer. Mehemed Mi hat ein großes Saus por ber Stadt, außerhalb ber Schutthaufen bie fie umgeben, vom Mil burch einen Balmengarten mit Unterholz von Citronenbaumen getrennt. 218 wir ftromauf fuhren begegneten wir ihm, ber mit zwei Dampfichiffen von Eine, wo er mehre Wochen gewefen war, nach Cairo gurudging. Bei Theben hat bas arabische Gebirg einen mahrhaft maleriichen Moment, als wolle es ben erhabenen Ruinen von Karnaf und Luror einen wurdigen Sintergrund geben. Aus feinen gewöhnlichen wellenförmig ruhigen Linien baumen fich brei scharf zugespitte Soben empor, ragen am Borigont auf und machen wenn man noch in weiter Kerne ift, baburch ichon lange porber auf bie Statte aufmertfam, wo einft "bie hundertthorige Theba" - wie homer fie nennt - lag, in welcher fich gegenwartig außer ben beiben obengenannten Dörfern noch bie von Kurnu und Debinet-Abu auf ber libischen Seite, und weit und breit gebehnte Felber, Bufte, und urbarer jeboch unbebauter Boben theilen. Letteres macht einen mahrhaft fchmerglichen Ginbrud: neben ben prachtigften fammetgrunen Saaten liegt bas schone fette Erbreich unbestellt - vermuthlich

weil arbeitenbe Banbe fehlen. Die libifchen Berge hinter Rurnu, ja ber gange hugelige Boben felbft wird von einem Troglodytenvolf bewohnt. Bor ihm hatten fich bie frommen Anachoreten ber Thebais barin angefiebelt; und bevor biefe bei lebenbigem Leibe bort bem Leben abftarben, hatten wirtliche Tobte fie eingenommen: Mumien; benn bies war die Nefropolis bes alten Theben. Es macht einen feltsamen Ginbrud aus ben fteinernen Solen bie bunkeln Gestalten auftauchen und fich wie Schatten auf bem hellen Sintergrund bewegen gu feben: bie langverschleierten Beiber mit ihren gro-Ben thonernen Amphoren auf bem Ropf, bie fie fehr fern im Ril füllen muffen; bie Manner mit Nichtsthun beschäftigt, wie immer; Die Rinber, Biegen und Schaafe, junge Buriche, Buffel und Rinber hutend und treibend: bies Alles, Menichen wie Bieh, ungefähr von berfelben Karbung, bunfelbraun, bunfelblau, bunfelgrau, in ichmuniges Schwarz übergebend. Ombres chinoises fielen mir babei ein, ober Ameisen, die auch so buntel und fraus um ihre Solen wimmeln. Diefe fleine fummerliche Welt und bie große, untergegangene von Gottern unb Ronigen, beren immense Bebanten noch bie Ruinen befeelen und ihnen eine anbre Broke verleihen, als die brutale ber Materie - fteben fich in Sahn-Sahn , Drient. Briefe. III.

fo fchneibenbem Contraft gegenüber, wie ich ihn nirgenbe in ber Welt gefunden habe. Die Denichen bie hier aus einem Stud gewollt, gethan, gelebt haben find untergegangen, und bies Umeifengeschlecht wanbelt über ihren Staub - ach, lieber Dinand, mas wird aus uns werben, aus unfrer fünftlichen, fompligirten, fuperfeinen, gebrechlichen Belt! - Um Denberah find große Saine von einer Balmenart, welche bie Araber Domm nennen. Die Blatter figen in ftarren facherartigen Bufcheln am oberen Enbe bes Stammes, ber fich immer regelmäßig in zwei Mefte fpaltet beifammen; fast fieht er aus, wie eine Ducca. Die Dattelpalme macht fich viel ichoner, befonbere wenn fie fo recht in voller Entwidelung ift; bann fällt bie erfte Reihe ihrer Zweige wie eine Glode über ben Stamm gurud, und bie zweite erhebt fich ale panache. Außerbem ift fie auch viel nublicher, ba von ihren trodnen Blattern an bis ju ihrer Frucht - Alles von ihr gebraucht wird, mahrend bie Dommpalme nur eine fabe Frucht giebt, Die bas Bolf ift. In Unteregopten fieht man fie gar nicht. Denberah gegenüber liegt Rane, eine Stabt von ungefahr 10,000 Einwohnern, eine halbe Stunde vom Ril, in einer großen grunen Gbene, bie ein breiter Ranal bemäffert und ein hoher Damm ichutt.

Wir gingen zum öftreichischen Agenten um nach Briefen zu fragen, fanben aber feine, und ich hatte auch eigentlich nicht barauf gerechnet. Die Entfernung von Europa, und bas weite trennenbe Meer find zu groß! man barf bier nicht rechnen, wie bei uns nach Tag und Stunde, mann bie Antwort fommen fann. Rommt fie, fo ifte ein Gludefall. Aber es hat etwas fürchterlich Beflemmenbes nicht nur fo getrennt von Seimat und Freunden, fonbern auch monatelang außer aller Berbinbung mit ihnen zu fein. In bem schwärzlichen Saufe bes Agenten fanben wir europäische Rohrlehnftuble, und bie Findjans in benen er uns vortreflichen Raffee fervirte maren von fachfischem Borgellan. Barf heißt ber fleine filberne ober Blechbecher, in bem bas obere Schälchen ruht. Z wird von ben Urabern wie ein accentuirtes S ausgesprochen, und S wie Sch. Bon Rane nach bem Safen Roffeir am rothen Meer find funf Tagereifen Rameelmarfch. Gin Theil ber jahrlichen Bilgerfaravane nimmt biefen Beg, fest von Roffeir nach bem gegenüber liegenben Ruftenlande el Bebichas über, und gieht bann weiter ju ben beiligen Stabten. Den namlichen Beg gehen auch die jahrlichen Kornlieferungen, die Egop= ten nach Meffa und Mebina ju machen hat, ge= maß ber Bestimmung, bie ber turfische Gultan Ge-

lim I. bei ber Eroberung gemacht. Ginft mußte es Rom mit Getraibe verforgen, jest bie beiligen Stabte bes Islams; eine Kornfammer war es immer und man freut fich, bag es noch jezt eine fein fann. Rane fieht übrigens aus wie Eene, und Giut wie Rane, und fo alle Stabte, bie nicht Cairo finb. Sie find größer und fleiner, fie haben mehr Minares - bas veranbert ihren Anblid in ber Kerne, jeboch brinnen findet man immer biefelbe Ginrichtung und Bauart, und baber brauche ich nichts mehr über fie ju fagen. Rane hat feine uralte Inbuftrie, ebenfo wichtig wie bie rothen Bfeifenfopfe pon Cone: es fabricirt bie Barbafen ober Goulehs, Bafferflaschen aus ungebranntem Thon, welche bie Eigenthümlichfeit haben bas Baffer frifch und falt ju erhalten, und baber im allgemeinen Gebrauch bei bem Mermften wie bei bem Reichsten finb. 3ch fah bort ben zweiten miggestalteten Menschen in Cappten: einen 3merg, ber fich mit einem Turban auf bem Ropf tomisch ausgenommen hatte, wenn mir nicht alle Digbilbungen ber Menschengeftalt über alle Magen peinlich maren. Mir fommt immer por als empfanbe ich bas forperliche Unbehagen welches ein folcher armer Rorper - vielleicht gang und gar nicht empfindet. 3ch habe einmal gelefen 3merge maren immer ausnehment eitel. - Db nicht Gitelfeit überhaupt eine 3wergeigen- schaft ift?

Bei bem Ritt nach Abybos, beffen Trummer fo ganglich im Buftenfand verschüttet find, bag fie ben Besuch nicht lobnen, mußten wir meniaftens eine ftarte beutsche Meile vom Dorf el-Beljenne, wo wir landeten, in bie Ebene hinein reiten. Buderrohr. Baumwolle und auch Indigo wird in biefen Begenben gebaut, aber Felbfruchte finb vorherrichenb. Die Bohnen ftanben mannshoch und mauerbicht; bie Gerfte hatte Aehren und wurde ichon gelb; Efel und Buffel weibeten am Ranbe ber Relber; bagwischen lag wieberum prachtiger Boben brach. Doch famen wir burch vier Dorfer, bie alle awischen Balmen liegen, und viele anbre befinden fich in ber nachbarichaft. Das faben wir an ben gabl= reichen Feuern, bie Abende beim Beimritt ringe um uns aufflammten, und bie ichallenben Befange wie bas weithin tonenbe Sunbegebell beftatigten es. Die größte Sicherheit herrscht. Wir tamen erft um acht Uhr bei volliger Finfterniß nach unfrer Barte jurud, ohne anbre Begleitung ale bie ber Efeltrei= ber. Dazu hatten wir in el-Belienne großen Marfttag gefunden, und bas Bolf gerftreute fich nach allen Seiten. Bie viel Erceffe fallen nicht bei folden Gelegenheiten in Deutschland vor! hier -

nichte. Das ift ein Glud, bag ber Araber ben Branntwein nicht fennt. Bei feiner feuerfangenben Beftigfeit, Die ohne Befchrei und ohne eine Flut von Worten nichts unternehmen fann, und ihn felbft baburch in eine Art von eifriger Buth verfest, wenn er auch gar nicht zornig ift - mußten geiftige Getrante ihn bis jur Raferei aufregen. Inbeffen hat er boch auch einen stimulant, fo gut wie ber Turf bas Opium: es ift Saschisch, ein Ertraft von Sanf, ber einen außerft heitern und rofenfarbenen Rausch geben, bie Rerven jeboch nicht weniger ruiniren foll. Bu bergleichen Schwelgereien hat ftets und überall ber Reiche mehr Zeit und Gelegenheit als ber gemeine Mann, und beim Fellah findet man felten biefe verberbliche Leibenschaft. Bas nun bie Beit betrift, bie hatte er! Außer am Schabuff habe ich feinen Mann bei beschwerlicher Arbeit gefeben. Das find bie Schöpfgruben, bie aus bem Ril vollgegoffen werben muffen und bie in gang Dberegnpten verbreiteter als bie Safiehs finb. 3mmer paarweise und im Takt fingend, fullen und leeren amei Manner leberne Gimer, welche an einer Brunnenstange hangend niebergelaffen und aufgegogen werben. Das geht ftunbenlang fo fort bis fie abgelöst werben. Sie find babei völlig nadt, nur mit einem Ziegenfell um bie Suften. Außerbem

aber, in Stabten und Dorfern, fcheinen Duffigganger bie Sauptgahl ber Bewohner auszumachen, welche ihr Leben ber Pfeife, bem Rauen bes Buderrohrs, bem Beplauber wibmen burfen, und arbeitet einmal Einer im Relbe, fo ift es immer einzeln und fo gewiß willfürlich, ober Einer hütet auch wol am Felbrande liegend hochft forglos Bieh. 3ch muß wol grabe nicht bie Beit ber großen Arbeiten getroffen haben; ich hatte gern mit eignen Augen ge= feben, ob ber Fellah, ben man immer megen fchmerer und übermäßiger Arbeit bedauern hort, etwas leiftet, bas man g. B. mit ber Unftrengung eines nordbeutschen Ernbtetages entfernt vergleichen fonnte. Bielleicht febe ich es im Delta, wo bas urbare Land größer und jugleich bevölferter ift. Sier ift es augenscheinlich fur bie Bevolkerung und ihre ge= ringen Bedürfniffe bennoch ju groß. Gin Sauptzweig ber Induftrie bes Fellah von Cairo bis Babi Salfa ift Taubengucht. In Oberegopten prosperirt fie ungeheuer. Die Dorfer haben ein gang phantaftisches Unfeben burch bie vieredigen, abgeboschten Thurmchen, bie auf jebem Saufe fteben: es find Taubenschläge und in ber Luft wimmelt und rauscht es in ber Rachbarschaft ber Dorfer von allerlieb= ften Tauben, bie auch recht fett und wolfchmedenb find. Ueberhaupt giebte eine Menge ber niedlichften Bogel, unter anbern einen ichmargen mit einem Ropfchen weiß und gierlich wie eine Berle Die ftets gang vertrauenvoll auf bie Barte tommen und fich Rrumchen fuchen. Schwalben vollends in Schaaren! fie gieben mit une, aber fie werben fruber ale ich nach Europa fommen. Siehft Du fie in Reuhaus, fo bent' an mich; ich hab' ihnen auf bem Ril gehntaufend Gruße an Dich mitgegeben. Bon ben Scheusalen, ben Rrofobillen, follte ich auch ein Bort fagen: fie gehören zu Canbten wie ber Ibis. Reiherarten hat man fehr viele; ob nun grabe ben Ibis sanctus? - Rrofobille icheinen fehr felten geworben au fein. Muf Ganbbanten zeigte man mir ein Baarmal etwas, bas wie ein Baumftamm ausfah und fich fonnte ober in ben Ril malate; bas follten fie fein. Dem Schiff nab ift feine getom= men. Die Gegend amifchen Rom Ombos und Birgeh lieben fie besondere. Bum Glud wird biefe von Birgeh ab angenehmer ale von Rrofobillen belebt! wir begegneten an einem Tage vier Dababieben mit Reisenden und fast täglich wenigstens einer. Außerbem Dampfichiffen ber Regierung, Gilterbarten mit Waaren ftromauf und ftromab gebend, gierlichen leichten Ranbichias mit gablreichen Rubern, worin bie Baschas reisen. Sier will ich boch bemerken, bag Canpten nicht wie bie Turfei

in Baschalike getheilt ift, mo bie Baschas eine giemlich unabhangige Stellung haben, fonbern in fieben Gouvernemente, bie Mubbrlife heißen und beren Borfteber bie Abministration berfelben zu beforgen haben. Das Mubprlif gerfällt in Departemente. beren Chef Mamour - und biefe in Cantons, mo er Ragir beißt. Die unterfte Staffel biefer Centralifationefette bilbet ber Cheifh el beleb, ber ein großes ober mehre fleine Dorfer unter fich hat. Cairo ift ber Mittelpunft, wo alle biefe Ramififationen jufammen laufen. Das Beftreben Mehemeb Alis Ordnung und Aufficht in Die Berwaltung gu bringen läßt fich nicht verfennen, und ift einmal bies Centralisationesinftem gehörig in Bang gebracht, fo ift es wol biejenige Staatsmafchine, ber am ruhigsten vorzustehen ift. Deshalb ift auch in ben europäischen Staaten folch ein lebhaftes Streben banach. 3ch habe ju allen orientalischen Staats= verfaffungen barum fein Berg, weil es in ihnen fein Recht giebt. Es mag Berechtigfeit geubt werben, und juweilen fehr ftrenge, wenn ber Berricher barauf halt, wenn er fie befiehlt und felbft gerecht ift; aber ein Recht, bas unabhangig von feinem guten ober bofen Willen eriftiren und Allen ju gut fommen fonnte, ein Recht wie wir uns schmeicheln, baß es bei une herrscht, ift mit einer unbedingten

Despotie nicht wol vereinbar; und baber ift mir immer au Duth, ale fabe ich ein ftattliches Bebaube ohne Kundament aufführen; mir - mit meis nen europäischen Begriffen! Tuchtige und große Berricher haben bennoch im Drient Großes leiften fonnen, wie einige grabifche Chalifen, wie Gultan Suleiman ber Große bewiesen haben, benn ber Willfur mit ftartem Ropf, fefter Sand und flarem Blid gepaart, fehlt es nie an Raum, Dacht und Ditteln. Wenn bas mas fie begrunbeten nicht von langer Dauer war, fo fchreiben wir die Entartung immer bem Mangel einer auf Recht fußenben Bafis gu. Aber mas bauert benn überhaupt? bie uralten orientalischen Monarchien haben ohne jene Bafis langer gewährt als unfre gange Geschichte von achtgehn Sabrhunderten. Das bauert, mas ber Beit paßt und genügt. Die fvatere finbet immer ju mafeln und ju anbern, und von ihrem Standpunft aus zuweilen auch mit Recht. - In iebem Kall ift ber gegenwärtige Buftanb Egyptene unter ei= nem Despoten beffer, ale unter ben 24,000 Mamlufen - Thrannen, bie bier noch vor vierzig Jahren nach Gutbunken schalteten. - Bafcha ift übrigens ein militarischer Titel, wie Du wol wiffen wirft. Weißt Du aber auch, bag bas Wort aus bem Berfischen tommt und eine Busammenziehung von Bai

Schah ift, mas "Ruß bes Schahs" bebeutet? und baß Eprus feine verschiebenen Staatsbeamten nach ihren Funftionen feine Banbe, Fuge, Augen, Dhren und Bunge nannte? - - Nach Girgeb und Giut jogen fich bie Damluten gewöhnlich jurud, wenn fie in Cairo Anlag zu Ungufriebenheit gegeben ober gefunden hatten. Girgeh ift ein fleines Stabtchen in welchem fich ein Rlofter fur Diffionarien ber romifchen Propaganda befindet. Gie fteben unter öftreichischem Schut, wie zwei Rlofter ber Terra santa in Cairo und im Favoum unter frangofischem. Die toptischen Rlöfter find fehr gablreich, und haben ein fo finftres trauriges Unfeben, bag es bie volle Strenge ber Orbensregeln ichon außerlich verfunbet. Ueber bem eintretenben Rlofterbruber merben Tobtengebete gesprochen, und nie mehr hort und fieht er etwas von feiner Familie. Der ju Cairo refibirende Batriarch ber Ropten führt ein Leben voll fo ftrenger Rafteiung, bag ich gar nicht begreife wie ein Menfch es aushalten fann. Er wird g. B. allnächtlich iebe Biertelftunbe gewedt. Stelle Dir por, in welche fürchterliche Agitation bie armen Rerven verfallen muffen - wenn es nämlich mahr ift. Die niebere foptische Beiftlichfeit ift verheirathet; Batriarch und Bischofe werben aber beständig aus ben unverheiratheten Monchen gewählt. Das

Rlofter beißt auf grabisch Tor und bie Insel Beftret: 'letterer giebt es noch mehr im - ale erfterer am Ril. Go viel grabisch habe ich gelernt um fragen ju tonnen: wie beißt bie Infel? bas Rlofter? - aber bie Antwort ift immer nur ber allgemeine Rame. Giut, Die Sauptstadt Dberegnptens, liegt munberhubich eine halbe Stunde vom Ril, amifchen herrlichen Welbern, von Rrangen von Spfomoren und Afagien umgeben, hubiche gutgebaute Dorfer rings umber, bas lubifche Bebirg im Sintergrund, pon welchem fich feine ichlanten, reich umfrangten Minare's gragios abschattiren. Jene Afagie ift ber Gummibaum (acacia nilotica) ber bas befannte Sars ausschwist; boch nicht hier, fonbern im marmeren Rubien, mo er von Gestalt fummerlich und ftrauchartig auf ben Sugeln ber Bufte machft. Sier wird er ein fehr hubscher Baum mit bem allergierlichften 3meig = und Laubwerf. Sunt nennen ihn bie Araber. Er und ber Nabefbaum find mir baburch merkwurbig, baß fie trop ber außerften Reinheit bes Laubes und ber fabendunnen 3meige. bennoch von ber größten Starrheit und Unbeweglichfeit find. Wie aus Metall gegoffen und grun emaillirt fteben fie ba, und gittern und ruhren fich nicht - folch ein Rerv ift in ihnen! fie haben frappante Aehnlichfeit mit Gazellen. Die Inbuftrie

Siute - fennft Du fie? es ift bie fchmachvollfte ber Welt, und bas will viel fagen! hier ift eine Sauptfabrif von Gunuchen, bie ber Muhamebaner braucht ju Saremewachtern jur Beruhigung feiner eifersüchtigen, finftern, traurigen Liebe. Leiber find es Chriften, welche ihm biefen Dienft leiften! foptifche Briefter follen fich vorzugeweife burch Gewinngier getrieben ju bem infamen Sandwerf bergeben. Das ber öffentlichen Tangerinnen hat De= hemed Ali feit einigen Jahren abgeschafft, als eine Berletung ber Sittlichfeit. In ber Stille treiben fie naturlich ihr Befen, aber auf ben Stragen burfen fie nicht mehr ihre Runfte produgiren, und ihre Drganisation ju einer Bunft, Die ihre Ronigin hatte, Abgaben gablte, Schut und Rechte genoß, ift aufgelöst. Weshalb verfährt er nicht mit ber lepten Strenge gegen jene fo tobtliche Beleidigung ber Menfchheit? - Turf bleibt Turf! - -

## Dinflag , Februar 13.

Meine Barfe wird mir nach grade ferferhaft unbequem, mein lieber Dinand. Die Untiefen bes Rils, ber Nordwind und die Biderwilligfeit unfrer Mannschaft verzögern die Fahrt auf eine unerträgliche Weise. Es ist ganz allgemeiner Gebrauch die Barte monatlich zu miethen; aber ich wurde Zedem rathen fich über bie gange Sahrt mit bem Eigenthumer zu vereinbaren, wie wir es in Affuan fur Die nubifche Reife gethan. Billiger murbe es naturlich nicht fein, aber man brauchte boch nicht umfonft feine-Beit ju verlieren, weil es ben Leuten feinen Gewinn brachte, bie Fahrt ju verzögern. Der Ril finft und finft, und wird fehr feicht. Der Boben feines Bettes foll fich nach jeber Ueberfcwemmung veranbern, und in bem einen Jahr Sanbbante bilben, wo in bem anbern Fahrmaffer war, und umgefehrt; ba fist man benn täglich einige Mal feft und hat Dube lodgutommen. Der Wind ift und fo fontrar gewesen, bag wir mehre Tage nicht anders gegangen find als lavirend von einem Ufer jum anbern, woburch man einige Stunden auf eine halbe Meile verwenden muß. Das ewige Saufen und Braufen macht mir ben Ropf muft, und bas Schwanten ber Dahabieh erregt mir Schwinbel und hindert mich an jeber Beschäftigung. Tobtlich gelangweilt lag ich halbe Tage auf bem Sofa, und fobald ich mich langweile bin ich ein ungludfeliges Gefchopf. Dann fommen mir trubfinnige Bebanken, bie in jeber Seele wie Nachtvogel auf ben Moment grauer Dammerung lauern. Wer hat nicht mit ihnen ju fchaffen gehabt! Befchwind Licht her! bann entfliehen fie. Es gehört aber ein ge-

wiffer Entschluß zu biefem Ruf, weil bie graue Dammerung muben Mugen wol thut. Wir freugten unglaublich bin und ber! Wo ber Ril zu einem weiten Beden ausgefloffen ift, wie gwischen Giut und Monfalut, mar er aufgewühlt und wellenschlagend wie ein großer Gee. Wo er von ben ichroffen Relemanden bes Diebbel Abulfeba gebrangt im Bidaad fich bin und ber winden muß, aab es fo beftige Binbftoge, bag wir gar nicht vorwarts famen. Un einem Abend warf ber Reis mitten auf bem Fluß bas Unter aus. 3ch proteftirte heftig, benn bie Barte hupfte rechts und links, und munichte am Ufer angulegen. Jeboch bas linke mar burch Untiefen unzugänglich, und bas rechte wird Rachts mit anaftlicher Scheu von ben Barten gemieben. Da giebt es Spigbuben! heißt es immer. Kurcht ift wirklich übernatürlich albern (benn es find nicht weniger als zwanzig Manner an Borb) aber fo heftig, bag ber Reis burch feine Borftellung ju bewegen mar feine Station aufzugeben. Der Araber ift feig. Schon in Sprien tam es mir fo vor; inbeffen will ich bort bie Befahr nicht gang leugnen. Aber hier, im Schoof ber größten Sicherbeit, wo wir am fpaten Abend in Bergen, Ruinen, Grabern und auf freiem Felbe vollfommen unge= fahrbet geblieben find - und nicht wir allein, fonbern alle bermalige Reifenbe - traumt ber Araber beständig von Dieben und Raubereien, und fchredenpoll theilt uns ber Dragoman zuweilen ihre Beschichten mit. 3ch glaube bie Furcht ftedt ben egnp= tischen Arabern feit Jahrhunderten im Blut, und hat fich ju einem organischen Fehler ausgebilbet. Sie waren ein unterjochtes und gemighanbeltes Bolf, und ben verschiedenartigften Beraubungen ausgefett. Da mar ber Bafcha bes turfifchen Großherrn, ba waren bie Mamluten, ba bie Bebuinen, ba bie Flugrauber, die wirflich wie Geerauber über bie Nilbarken herfielen und fie plunberten. All biefe vergangenen Schredniffe mogen noch wie Befpenfter umgeben und Angft einflogen. In ber Birflichfeit hat Mehemed Ali ihnen ein Enbe gemacht; ben Mamlufen - man weiß wie; ben Flußraubern, indem er polizeiliche bemaffnete Schaluppen, bie Orbnung halten mußten, auf bem Ril ftationiren, und verschiebene ber berüchtigtften Rauber= borfer, Beni-Saffan g. B., gerftoren ließ. Auch bie Bebuinen hat er gebanbigt, bie bis vor bem Thor von Cairo und Mexanbrien Plunbereien trieben. Einigen Stammen hat er bas regelmäßige Beleit ber Raravanen nach verschiebenen Gegenben, nach Sprien, Arabien, nach ben afritanischen Dafen übertragen; Anbre au einer irregularen Ravalerie orga-

nifirt; und bie Scheifhe ber Stamme nach Cairo ju gieben gewußt burch irgendmas fur perfonliche Bortheile, fo baß fie ihm gleichfam ale Beißeln bienen. In ben tiefen Buften mogen wol noch ungebanbigte Stamme baufen, boch bie civilifirte grabifche Belt beeintrachtigen fie nicht. - Dit Beifterfurcht haben bie Araber auch viel zu thun. Gie glauben an Djinne. Das find Geifter bie amifchen Menfch und Engel eine Stufe bilben, und einen Rorper haben - aber einen unfichtbaren. Gie gerfallen in gute und bofe; jene find fromm und glauben an Gott, thun baber bem Menfchen fein Leib; biefe find heibnisch und plagen gern ben Menschen, wenn er nicht höflich und rudfichtevoll mit ihnen umgeht, mas schwierig ift, ba fie unfichtbar finb. In bunfeln Binfeln bes Saufes hoden fie gern. Tritt ober ftogt er fie ba, ober gießt er im Rinftern Waffer über fie aus, fo rachen fie fich burch irgend einen Schabernat. Es ift febr ju rathen, bag man in folden bebenflichen Källen immer fage: "Mit Erlaubniß." Das ftellt fie gufrieben. Gin ahnlicher Glaube an Robolbe, Spuf = und Sausgeifter, finbet fich bei allen schlichten Bolfern bie überhaupt bes Glaubens fabig find. Der Gebrauch Amulette gegen bas "bofe Auge" zu tragen, ift gang allgemein. In Rubien fab ich fein Beib, bas nicht gwifchen Sabn-Sabn, Drient, Briefe, III. 15

bem Salegeschmeibe ein fleines Tafchchen an einer Schnur hangend getragen hatte, und in bemfelben ftedte ber Talisman; ein Bapier mit einer ber neunundneunzig Benennungen bes Propheten befchrieben; ober Erbe aus Mecca ober vom Grabe eines Santons; ober ein gappchen, bas man gubor and Gitter eines folchen Grabes gebunden hat was auch ein fehr gutes Mittel gegen Fieber und alle anderen Rrantheiten ift. Bon Conftantinopel an fieht man folche fleine Reten an Graber gebunben, die in Berehrung fteben. In Rubien fahen wir auf ben Gottesadern neben frifchen Grabern fleine irbene Rapfe fteben in benen Baffer gehalten wirb; man glaubt, bag Rachte bie Geelen ber Berftorbenen heraus fommen, um ju trinfen. Mit ber Beit verlieren fie vermuthlich biefen irbiichen Durft, benn bei ben alten Grabitatten befanben fich feine Trinfschaalen; aber folch ein lebhaf= tes Beburfnig ift fur bie Lebenben ein frischer Trunt, bag fie fich ihre Tobten biefe Entbehrung leibend nicht vorstellen fonnen. In eine nubische Mofchee marf ich einen flüchtigen Blid - fur ben mich ein Baar Manner am Eingang fchon anbrummten - und gewahrte fahle Lehmmanbe von Innen und Mugen, feftgeschlagenes Eftrich von Lehm, eine robe Nische ale Mibrab, furg ein Banges, bas mehr Mehnlichfeit mit einer Scheune als einem Gotteshaufe batte. - In manchen ihrer Gebrauche erinnern mich bie Araber fehr an bie Spanier, g. B. ihr ewiges Musikmachen; bann ber Refpeft, ben Beibe bor bem Brot haben. Gieht ber Araber bas fleinfte Studchen Brot am Boben liegen, fo bebt er es auf, führt es an Mund und Stirn, und giebt ihm einen Blat wo ein Sund ober ein Bogel es freffen fann, bamit es nicht umfomme: auweilen verzehrt er es auch felbft. Das erinnert mich an Granaba, wo bas fleine Kind in einem Buderbaderlaben fein Stud Brot auf ben Boben warf und auch Ruchen begehrte, als es uns effen fah; aber bie Mutter gwang es bas Brot aufzuheben, ju fuffen und ju verzehren. Bie ber Spanier beim Bahnen ein Rreug por bem Mund schlagt, bamit ber Teufel nicht bineinfahre: fo empfiehlt fich ber Araber mit einem frommen Ausruf Allah, um Aehnliches von einem Efrit (fo beißt ber bofe Diinn) ju verhuten. 3m Character finbe ich feine Aehnlichfeit; ber hauptzug bes Spaniers: fein Gelbftbewußtfein als Menfch, woburch bas Bolf fo intereffant wirb, fehlt bem Araber gang. Er ift gu lange gefnechtet.

## Donnerflag, Rebruar 15.

Sat man ben Diebbel Abulfeba binter fich, fo breitet ber Ril zu einem weiten Spiegel fich aus. ben große Bouquete und Guirlanden von Balmen. uppige Relber von Buderrobr und Selaam (eine ölgebenbe Pflange, bem Rubfamen ahnlich) und gablreiche Dorfer umgeben. Große und fleine Barfen gieben unabläffig ab und auf, und liegen am Ufer. Einmal gablten wir eilf Segel ju gleicher Beit in Bewegung, und unfre Barte war bie gwolfte. Sie feben wie große Baffervogel aus, die eben auffliegen wollen, mit ben beiben breiedigen lateinischen Segeln, beren Spite fich freugt. Langfam gogen fie babin, benn abendliche Stille mar eingetreten; und langfam flogen feche Abler mit majeftatisch ruhigem Klügelichlag über ben Baffern, und gogen hoher und immer hoher in Rreifen fteigend empor. mabrend eine Schaar von Rranichen mit eintonigem Ruf gen Norben flog - nach Europa, nach Deutschland. Ach, mogten fie bort einen Frubling finden wie hier ber Winter ift, ben fie verlaffen! nicht sowol ihnen gonne ich bas, als Guch. Wie bie Bogel ficher ihre Wege geben, moge Dfortafen herrschen ober Mehemed Mi, mogen Pharaonische Ciegeszuge ben Ril beschiffen ober europäische Reifenbe, moge Antinoe weithin prangen ober ein unscheinbares Dorf unter Balmen fich verfteden! bie Unwandelbarfeit in ben Gefeten ber Ratur thut mir bem ungeheuern Banbel in ber Bolfergeschichte gegenüber ftete unbeschreiblich mol. Gie gleichen bas Bedürfniß ber raftlofen Bewegung und bie Sehnsucht nach ungerftorbarer Rube erquidenb mit einander aus, Bur Rechten lag einft Antinoe und aur Linken Bermopolis, jest Canb. Schutt, Relb. Hütten. Bon all ben untergegangenen Stabten mit ben herrlich tonenben Ramen, Apollinopolis, Aphrobitopolis, Lycopolis, fag' ich nichts, weil fie verschollen find wie bie Botter und Bogen benen fie geweiht waren, und weil bie verschiedenen Belehrten nicht immer biefelbe Stadt auf bemfelben Kled entbeden. Das linke Ufer ift fortwährenb viel bebauter als bas rechte, vielleicht beshalb weil bas lubifche Gebirg fich in weit größerer Entfernung vom Mil halt und ihm mehr Raum ju überfchwemmen laßt als bas arabische. Schon in Cairo fällt bas auf; aber gang frappant ift es bei ben Felfengrabern von Beni-Saffan, weil man ba einen hohen Standpunft und eine weite Ueberficht gewinnt. Man fteht in ben Rifchen ber fteil abfallenben arabischen Welswand, hat bieffeits bes Fluffee Steingeroll, Sand, Ruinen gerftorter Dorfer, bann Sumpf; aber jenseits feines breiten mit Infeln burchwebten Gilberbanbes eine Gbene grun und frifch von Felbern, Saaten, Baumen, welche am Sorizont burch bas Golbgelb ber libifchen Bufte in einen glangenben Rahmen gefaßt wirb, und gewiß brei bis vier Stunden breit ift. Der Bahr-Juffuf (Josephstanal) bemaffert fie, ber von Melani, bem Diebbel Abulfeba gegenüber aus- und parallel mit dem Ril ins Fapum hineinläuft, und biefem großen Lanbstrich am Ruß ber libischen Berge Fruchtbarfeit bringt. Jener Sumpf bei Beni-Saffan ruhrt bavon ber, bag fich bie Ueberschwemmungewaffer noch nicht vollständig verlaufen haben. In breiten Spalten, ellentief, mar ber fette fcmarge Boben von einander geplatt, mit fetten wilben Rrautern bicht bewachsen und nur an ein Baar Stellen mit Selgam befaet, ber manneboch in bellgelber Blute ftand. Da mußte man hindurch! nachdem ich mit einem Fuß bis übers Anie in folchen flaffenben verbedten Spalt gefturgt mar, trugen zwei Araber mich burch ben Moraft. Es ift nicht fehr angenehm auf ben Armen ber schmutigen Araber ju figen; aber in bem Bunft muß man fich entfeplich viel auf biefer Reife gefallen laffen. Bor uns in einiger Entfernung ichien ein großer ichmary licher Grabhugel aufgeworfen ju fein und zwei zierliche Amphoren von Alabafter ftanden auf ihm.

Blötlich flogen bie Amphoren bavon, benn es maren zwei von biefen lieblichen, lilienweißen Bafferpogeln, welche bie Sanbbante jumeilen wie mit einem Schneefelb bebeden; nie fieht man einen anberefarbigen amischen ihnen! fie lieben nicht bie gemifchte Gefellschaft. Der ichwarzliche Bugel vermanbelte fich in einen Buffel, ber uns wild und icheu anglotte. - Buderfabrifen find in biefer Begend, nämlich immer auf bem linken Ufer, angelegt und bie Bebäube einer Baumwollfpinnerei und Deberei geben ber Stadt Minich etwas Guropaifches. Sie liegt hart am Ril; bas ift felten. Gewöhnlich haben bie Stäbte eine Strede Landes por fich um nicht burch bie Ueberschwemmungen zu leiben ober vom Waffer unterwaschen zu werben. Der Ril lodert bas Erbreich fo auf, bag an vielen Stellen wo Balmen auf etwas erhöhtem Ufer fteben, einige ine Baffer gefturst find. - Um Bortifus einer halbverfallnen Mofchee bemertten wir gierliche forinthische Gaulen. Riedliche Raffeehauser mit fauber geschnitten Genftern fpiegelten fich im Fluß, und ein ichneeweißes Landhaus Dehemed Mis liegt außerhalb ber Stabt in einem bichten Rrang von Suntbaumen. Gingelne riefenhafte Shfomoren un= terbrechen mit tiefschattenbem, gebrangten Beaft bas monotone Saftgrun ber fetten Felber, welche forge

los von Schaafen, Ziegen und Cfeln theilweise abgefressen werben. Alösse eigner Art schwammen stromab: bauchige thönerne Gefäße, umgefturzt mit der Defnung nach unten, umd burch Zweige miteinander verschlungen, bilbeten es, und führten sich seitsche, eine ganze Ladung ähnlicher Gefäße, und einige Menschen die mit zusammengebundenen Zweigen ruberten, ihrem Bestimmungsort zu.

Co weit hatte ich heute fruh bis gegen 11 Uhr geschrieben; ba ergab fich ein Greigniß: Gubwinb! ich glaube ber erfte feit wir in Egopten find! Das Segel wurde aufgespannt, bie Ruber eingezogen, ber Rubergefang verftummte - ju meiner Bonne, benn obgleich er gewöhnlich heißt: "Salam, na Salam!" (Friede, o Friede) ober: "Mlah, na Mllah!" fo flingt er boch wie ein feinbliches Rriege= geschrei. Die ftogende Bewegung bes Ruberns verfcwand; leicht und fcharf glitt bie Barte bahin. Der Simmel war fanft verschleiert von fommerlichem Florgewölf; auch bas ift felten! beim falteften Nordwind ift bie Conne bennoch fo brennend heiß und pralt fo verfengend auf ben Bafferfpiegel und ben Buftenfand, bag man fie gern meibet. Beute war ihr ber ftechenbe Stral genommen. 3ch ging hinaus, legte mich auf ein Gofa und machte ben gangen Tag bis jum Abend Rheff. Das ift

bes Arabers dolce far niente mit einem gewiffen pensar niente verbunden, von bem man in biefer Luft, auf biefen Baffern, unter biefem Simmel angeweht wirb. Grab heute waren bie Ufer reiglofer und monotoner benn je, fo niebrig baß fie fich taum über ben Fluß erhoben, fparlich bebaumt, bas rechte jum Theil vollständige Bufte mit Tamaristenge= ftrauch auf Sanbhugeln, und mit tablen Dorfern am letten Bebirgeabhang. Aber bie weiche, git= ternbe, transparente Atmosphäre wehte einen buftigen und balfamischen Flor über Rahe und Ferne, und that ihnen ben Dienft, ben ein Schleier einem unschönen Antlig thut: man fonnte es für schön halten wenn man wollte. Dir tam es nicht schon vor, gar nicht! ... aber entzudenb. Solche Luft giebte nicht jenseite bes mittellanbischen Meeres! fie hebt, fie tragt, fie berauscht, fie lullt bie Geele ein, und führt ihr himmlische Kata Morgagnas vor, Bilber, - Traume - aber ohne Unruhe, ohne Bunfche und Gebanken; so wie er spricht, ber große Dichter: "3ch fchlafe, aber mein Berg wacht." Rennst Du ihn? bitte, befinne Dich. - Dhne irgend einen Begenftand, ber bie Reugier befriedigen, bie Theilnahme anregen fonnte, ohne Ueberraschungen ober ben Bauber bunten Wechfels zu bringen, mar mir ber funfgehnte Februar ber angenehmfte Tag ber ganzen Reise. Das ist nun einmal so, wenn man sous le charme ist! es wird einem ja auch gesagt: "Aber der Wensch ist nicht liebenswürdig, nicht schön, nicht geistreich, nicht dies, nicht das!" — Richt? aber er besist den Zauber: das ist's!

Eins ift gewiß: in einem vollen Monat in Schweben habe ich nicht ein folches Jauchgen und Gingen, Mufigiren und Jubiliren, Gelachter und Beplauber gehört, wie hier in vierundzwanzig Stunben. Seute war ein fo recht ftiller Tag ohne Rubergeräusch und ich immer im Freien, und übers Baffer ichallt es weit; aber vom lybischen bis jum grabifchen Bebirge ging ein Beton, bas einzeln und in ber Nahe wol rauh, aber im Gangen und unter bem großen freien Simmel angenehm wie wilber Bogelfang ift. 3ch wenigstens freue mich immer wenn ich Rinber jauchzen und Menschen frohlich lachen bore. Bon ben Arabern muß ich nun freilich fagen, baß fie mehr brullen als lachen und mehr fchreien als fingen; allein ihre Luftigfeit ift nun einmal fo beschaffen, und theilnehmend wie feine anbre. Fahrt eine Barte mit ber Darabutah und bem obligaten Tanger poruber: fo machen bie Rinber am Ufer ihre Sprunge bagu; wird mit Befang gerubert, fo helfen bie Manner am Ufer menigftens fingen; ift Alles ftill huben und bruben,

fo wird Conversation gemacht und ftets mit "Salam aleifo!" erofnet; ift eine anbre Barte auf eine Sanbbant gerathen, fo fturat bie gange Mannichaft ber unfern aufammen und erschöpft fich in Reben über bies Ereigniß, welches bas alltäglichste von ber Welt ift, und Fragen und Rathichlage fliegen hinüber und herüber. Es verfteht fich, bag biefe lebhaften Menschen auch lebhaft jum Born finb. Schlägereien find häufig und werben auf unfrer Barte gewöhnlich baburch geschlichtet, bag ber Reis beibe Theile prügelt. Dabei schwingt er gang entfetlich feinen großen Stod und ichreit fürchterlich. allein mit ben Schlägen flaubt er ihnen nur grabe bie Rleiber aus - mas benen hochft erfprießlich ift. Ale jeboch Giner biefer Buchtigung fich wiberfette. wurde er augenblidlich ausgestoßen und am Lanbe gelaffen. Ein Paarmal gab es unerhorten garm an Borb; Alles rannte rufend und ichreienb wiber einander; ber Gine fturgte fich topfüber ins Waffer, Unbre fprangen in ben fleinen Rachen und wir heraus um ju fragen was für ein Unglud ge-Schehen fei. Bar feins! es trieb nur ein tobter Fifch ben Strom hinab, und bem guten Biffen fetten fie nach. A propos von guten Biffen will ich Dir boch auch bemerten, um bas Bilb einer Rilreife vollständig ju machen, bag bie unfern nach grabe ichmal werben. Subner, Reis und Milch befommt man freilich überall, aber ber Thee ift und ichon gang ausgegangen, ber gute Raffee aus Cairo ift burch einen andern ersett, ber viel Aehnlichfeit mit ben europäischen Surrogaten bat; bie Dattelund Drangenconferven find erschöpft. Wir haben uns Anfange nicht haushälterisch benommen, und muffen bafur am Enbe entbehren. Seute af ich jum erften Mal in biefem Frühling, und überhaupt jum erften Mal feit Andalufien - frifche Drangen, bie wir geftern in Minieh fauften. Das ift bie fchonfte Frucht ber Welt, in ihrer Beimat; ihr feuriges Arom fehlt ber Dattel wie ber Banane ganglich. - 3ch befinne mich ob ich benn gar nichts nennen fonnte, mas ich heute gefehen. Rein wirtlich! außer bem Minare von Fechn, ber eine Biertelftunbe lanbeinwarts fich zeigte, gar nichts. Gute Nacht, liebster Dinand. Und um Dir nicht bie Racht zu verberben, bag Du Dich befinnft auf ben Dichter von : "Ich fchlafe, aber mein Berg macht;" - will ich ihn Dir nennen, Ronig Calomo ift es. (Sobe Lieb 5, 2.)

Connabend, Februar 17.

Die Rilfahrt ift recht ein Bilb bes Lebens. Stromauf — ba gehts prachtig, ber Sonne entgegen, ben Tropenlanbern gu! bie Erwartung aller Berrlichfeiten. Reubeiten. Merfmurbiafeiten. lagt feine Langeweile auftommen, wenn bie Fahrt auch zuweilen nur fehr langfam von ftatten geht. Stromab - ach, wie gang andere! Conne im Ruden, Norbwind ins Geficht, beruhigte Erwartung, Rudfehr genau auf bemfelben Wege, zwischen einer Landschaft, bie an Monotonie jebe mir befannte übertrift - laffen ber Langenweile und ben melanchos lischen Bergleichen, bie man anstellt um fich au gerftreuen, Raum genug. "Life is dull as a twicetold tale" - lag mir geftern immer im Ginn, mabrend wir biefen unendlich breitausgefloffenen Mil hinabschwammen, beffen Ufer fo flach und fo leer werben, fo arm an Balmen und Dorfern, baß bas Auge gang mube vom Richts feben wirb. Kruh Morgens maren mir bei bem Stabtchen Beni-Suef porbeigefommen, bas in Debemed Mlis Rehben mit ben Mamlufen gang vertilgt, aber feitbem neu aufgebaut ift, und große Baumwollfabrifen hat. Die Baumwolle ift eins ber großen Monopole ber Regierung; gegen einen bestimmten Ablofungepreis muffen bie Fellahe bas jahrliche Erzeugniß in bie Borrathehäuser ber Departemente Schaffen, und von bort wird fie in bie Spinnereien und Bebereien vertheilt, welche bis Eone in Oberegnpten binauf-

reichen, aber in Giut und Beni-Suef am Bebeutenbften, und famtlich von ber Regierung eingerichtet find. - Bur Rechten bleibt unausgesett bie Bufte mit bem nubifchen Caum bes Lupinenfelbes, welches mit Sanbbunen abmechfelt, und gur Linken ift bas Ufer auch häufig unbebaut - muhrscheinlich weil bie Dorfer fich mehr nach bem au-Berft fruchtbaren und fultivirten ganbftrich bes Rapum hingieben, ber nordweftlich von Beni = Guef feine reiche Dafe in bie libifche Bufte brangt. Gine Sauptinduftrie bes Kapum ift bie bes Rofempaffers und Rofenoles, und letteres foll beffer ale bas turfifche und perfifche fein. Am fpaten Nachmittag geichnete fich ein bläulicher, scharfbegrengter Sügel im Weften über bem Buftenfand in ben Sorigont: bie Byramibe von Meibunn. Der Ril hatte vollfommen bas Anschen eines Aluffes verloren. Der Araber nennt ihn nie anders ale bas Meer, und hier begreift man weshalb. Seute bat er fich mieber einigermaßen gefammelt und auch feine Begleitung von wunderschonen Balmenbouquete und Buirlanden auf bem linten Ufer wiedergewonnen. Sinter ihnen lagern fich bie gewaltigen Daffen ber Byramiben von Dashur, an welche fich bie von Sataara, von Abufir, von Gigeh fchließen. Lettere find bie jest noch unaufgegangene Sterne - eigentlich Connen im Bergleich zu ben übrigen. Es ift wunderhubsch biefe Phramibenwelt einzeln und nach und nach über bem Saftgrun ber Ebene auftauchen. fich höber und immer höber beben, und endlich ein Dreied aus bem Sorizont berausschneiben und bie weite Flache bominiren ju feben. Man gablt einige awangig bis au ber bes Cheops; Manche, bie aus Badftein ober Lehm maren, find ju Schutthaufen aufammen gefunten. Diefer gange Diftrift mar bie ungeheure Nefropolis von Memphis, ber alteften Ronigestabt und Refibeng ber Pharaonen; - benn in Theben bas noch alter mar, herrschten bie Botter und bie Briefter an ihrer ftatt, und erft fpater, mit bem Beginn ber achtzehnten Dynastie murbe fie au ber Herrlichkeit erhoben, von ber bie gegenwärtigen Ruinen übrig finb. Unüberfehbare frühlingegrune Befilbe mit gahlreichen Ortschaften bebeden bie Statte von Demphis, und gieben fich tief hinab bis in bie Begend von Cairo, jeboch immer nur am linfen Ufer, mahrend bas rechte mit einzelnen Baumgruppen und fparlicheren Orten verfeben ift. Allein jest eben zeigt es beutlich im Rorben ben Fuß, ben ber Moffatam herausschickt und ber bie Citabelle trägt; jest fomm' ich in bie Begent, bie ich fcon früher beschrieben habe, und barum nehme ich für biesmal Abschied von Dir und vom Ril.

## L

## Caire, Dinstag, Februar, 20, 1844.

Borgeftern Abend, liebe Emp, landeten wir bei Bulat und gogen mit mahrhaft beimatlichen Gefüh-Ien mieber im Hôtel d'Orient ein. Das maren zwei Monate von mertwürdiger Abgeschiedenheit! Europa war wie untergegangen unter meinen Sorigont: bas mußte ich immer benten, wenn ich ben Canopus aufgeben fab. Bier fteigt es wieber auf. Briefe, Beitungen, Reifenbe, Landeleute, Bewegung bes Behens und Rommens ftellt bie Berbinbung her, und Cairo icheint mir nicht ferner vom Mittelpuntt bes europaifchen lebens ju fein, ale Liffabon. Die Nilfahrt bauert allgu lange! Dampfichiffe thun ihr Noth. Bei ber unglaublichen Monotonie ber Ufer, bei ber Rothwendigfeit genau benfelben Weg jurud machen ju muffen, ift bie Langfamteit ber Ruberbarte qualend. Der Ginbrud ben bie großartigen Monumente machen, wirb, wie fie felbft bom Canbe, fo mit einem gewiffen Staub von unabweislicher Langenweile beschüttet. In ber Freiheit langweile ich mich gewiß schwer; aber bie letten gehn Tage waren langweilig. Satte ich mich hingesett und Ihnen bie Monumente beschrieben,

bie ich feit Babi Salfa gefeben, fo murbe mir bas bie Beit fehr verfürzt haben; aber ich hatte Brojecte von einigen hieroglyphischen und hiftorischen Studien, die ich in Cairo machen wollte, bevor ich an jene Beschreibung ginge: beshalb verschob ich fie. Run habe ich ben beutigen Morgen in ber Egyptischen Gesellschaft zwischen Folianten voll ber ichonften Grundriffe, Anfichten und Beichnungen von Tempeln, Bildwerfen und Bieroglophen jugebracht - und mich feitbem furz und gut entschlof= fen biese Brojecte aufzugeben, weil fie mich zu weit und auf ein Felb führen wurden, bas man nur bann beherricht, wenn man feiner Erforschung bas gange Leben widmet. Beherrscht? - bas ift ein allgu fuhnes Bort! Rach ben erftaunenswurdigften und raftlofeften Studien, bie glühender Gifer und tiefer Scharffinn geleitet haben, mogte es fchmer fein zu behaupten, bag man zu unumftöglichen Bewißheiten burch Entrathselung ber Sierogluphenschrift gefommen fei. Inbeffen von ber fechesehnten Dynaftie an hat man eine dronologische Folge von Ronigen jufammen gebracht, welche in Sieroglyphen auf ben verschiebenen Monumenten Egyptens, Rubiens und Arabiens namhaft gemacht finb. Der erfte biefer Ronige war Dfortafen I., beffen Berrschaft man gegen 2200 Jahr bor unfrer Beitrech-Sahn . Bahn, Drient. Briefe. III. 16

nung festjett. Mus früheren Donaftien tauchen nur einzelne unbeglaubigte und noch weit weniger beglaubigte Ramen auf. Bei ber Belegenheit habe ich erfahren, bag überhaupt bie gange Chronologie ber Weltgeschichte etwas bochft Unbestimmtes ift. indem es 300 verschiedene Jahrstahlen über bie Erschaffung ber Belt giebt; 34 über bie Grunbung Rome; 36 über bie Beburt Chrifti, welche lettere innerhalb gehn Jahren variirt, fo bag wir jegt nicht genau miffen fonnen, ob bies 3ahr 1844 nicht 1839 ober 1849 ift. Diese Untersuchungen babe ich in bem Werf eines Amerifanere gefunden, ber fich bie größte Dube giebt um bie biblische Chronologie ale Bafie zu behalten. Bas mogen erft Diejenigen thun, welche ihr nicht folgen. Gie machen mir bas größte Bergnugen! ich folge gern bem Für und Wiber, und am Enbe mache ich ben Schluß gewöhnlich auf meine eigene Sand. Aber was foll ich Gie bamit plagen, ob ber große Gefostrie 1000 ober 1500 Jahr vor unfrer Mera gelebt hat! Tobt ift er nun einmal! und gelebt hat er: bas ift eben fo gewiß, benn bie Sierogluphen nennen feinen Ramen von Abufambul bis Alexanbrien. Die Ramen ber foniglichen Grunber ber Monumente find Dasjenige, mas man aus ber Sieroglyphenwelt am leichteften herausfindet, weil

fie immer auf ovalen paarmeifen Schilbern verzeichnet ftehen, auf bem erften ber Borname, 3. B. Sohn ber Sonne, ober Liebling bes Amon, und auf bem zweiten ber eigentliche Rame. Glauben Sie nur nicht, bag ich biefe Ramen gu entgif= fern verftanbe. Rein, ich erfenne fie nur nach ben Tabellen von Brofesch, bie ich bei mir hatte. Uebrigens mag es nicht fo fehr fchwierig fein, fo= balb man erft ben Schluffel hat, welcher bas Beichenalphabet aufschließt; aber um ihn zu finden hat Champollion die Sieroglophen erft in die ihnen verwandtefte Sprache, in bie bes alten Egyptens, ins Roptische überset, und aus bem Roptischen barauf ins Frangofische. Stellen Sie Sich bie Schwierigfeit vor, ba überbas bie Bofale nur ju Anfang eines Bortes bezeichnet, fonft meggelaffen wurben. Der lette fonigliche Rame foll ber bes Caracalla fein, vom Jahr 212 unfrer Mera. Alfo ben ungeheuern Zeitraum von 2400 Jahren umfaffen die eanptischen Monumente - die Phramiben ungerechnet, welche aus viel alterer und noch unbeftimmter Epoche find - und mahrend beffelben hat man nie aufgehort, nach einem und bemfelben Topus bie Tempel ju bauen und auszuichmuden. Die Religion batte ihn gegeben, und man blieb ihm unmanbelbar treu. Mle mit ben

Ptolemaern griechischer Beift und Beschmad, griechifche Bilbung und Schonheit nach Egupten famen, huteten fie fich fehr bie alte Runft umbilben ju wollen. Der egyptische Styl blieb unangetaftet in ber Architektur wie in ber Bilbnerei, und nur gleichsam unbewußt tam größere Leichtigfeit und Grazie in die Ausführung. Aus biefer Epoche find nach meinem Geschmad bie schonften Bauwerfe: Phila, Rom Dmbos, Cofu, Tenthris. Die Romer, bie immer mit großer Beschicklichkeit auf ben Runftgeschmad und religiofen Ginn ber unterworfenen Bolfer einzugeben wußten, bauten auch in Egypten nach ber vorgefundenen Form, und es wiederholte fich bei ihnen, mas bei ben Btolemaern geschehen war: absichtlos und unwillfürlich machte ber romifche Gefchmad in ber Ausführung fich bemerflich, mabrent bie Unlage immer bie alte blieb. Die Romer hatten urfprunglich feinen ori= ginellen Bauftyl; fie eigneten fich von ihren Rachbarn im nörblichen und fublichen Stalien, ben Etrudfern und ben griechischen Colonien, bas an, was fie brauchten und verwendeten es nach ihrer, ber Romer, Gigenthumlichfeit: großartig, juweilen majeftatisch, juweilen übertrieben pruntenb. Diefe ihre Eigenthumlichfeit tritt auch in Egypten bervor. In biefe brei Berioben gerfallen bie Monu-

mente. Die Graber gehoren ausschließlich ber erften ober einer noch früheren an. Gin folches Fefthalten an bem uralten ftrengen Topus in ber Runft war nur im Drient, in ber heimat bes unwandel= baren Beftebene möglich. Denfen Gie boch nur, baß eine Dobe hier Jahrtaufenbe mahrt! bie Roloffe im erften Tempelfaal von Abufambul haben um bas untere Augenlied ben fcmargen Strich, ber fich nach ben Schlafen bingieht, welchen noch beutautage bie garftigen Beiber in Rubien, wie bie fchonen Jeraelitinnen in Damastus fich forgfältig mit bem Binfel malen. Wenn biefe geringe auf Meußerlichfeit verwendete Runft ihr Beftehen hat, um wie viel mehr mußte bie, welche ber Religion und bem Rultus gewidmet mar, unangetaftet biefelbe bleiben. Gemuther, beren Richtung es ift an bem Gegebenen ju halten, wurden fich nicht jurecht finden fonnen, wenn man baran Beranberungen machte. Der Einbrud murbe fich schmachen, bie Gewalt über bie Geelen verloren geben. In ewiger Starrheit, aber freilich auch in emiger Gleich= maßigfeit figen bie Götter auf ihren prachtigen Stublen und empfangen mit emiger Ruhe bie namlichen Opfer, Die ihnen in ewig gleicher Beife bie Sterblichen barbringen. Das macht wirflich einen ungeheuern Effect. Man fühlt fich geneigt an biefe

Gotter ju glauben, welche burch bie Jahrtaufenbe bas Menschengeschlecht mit immer gleichem Schritt an fich vorüber manbeln ließen; welche, wie Ginmal fo bis jum Enbe, in biefer Bestalt, unter biefem Symbol fich offenbarten. Reine menschliche Seele, fein menschlicher Benius, feine menschliche Runft hat je an biefer einmal gegebenen Offenbarung etwas geanbert, gemobelt, verbeffert! feine menschliche Inspiration hat fie verschönern burfen! Stellen Sie Sich vor, bag bie driftliche Runft bei bem Mabonnentypus ber Bngantiner geblieben mare, welche ihn von bem Bilbe entlehnt haben wollten, bas ber Evangelift Lucas von ber heiligen Jungfrau mit bem Rinbe Jefus gemalt haben follte: bas wird Ihnen einen Begriff von ber unwandelbaren Bilbnerfunft ber alten Cappter geben. Rie bat fich in ihr die individuelle Auffaffung eines Kunftlers abgefpiegelt. Unter biefen Millionen Darftellungen ber "großen Gottin" ift nicht eine, welche ber Runftler mit ber Blut, ber Anbacht, ber Liebe feiner Seele burchgeiftet hatte. Bur Darftellung ber "gro-Ben Gottin", bie ja nichts als eine Erinnerung an ihr Befen fein fonnte, genügten bie Sanbe bes Runftlers. Bermegen mare es gemefen aus feinem Beift fie ichaffen ju wollen. Aber ein Runftler, ber nur mit ben Sanben an feinen Schopfungen arbeiten barf, fann nicht schaffen, sonbern nur nachahmen, und wird fehr balb aus bem Runftler ein Sandwerfer werben. Satte Rafael immerfort Cimabue copiren muffen, fo murbe bie Runft nicht ibre Berflarung in ber Mabonna Giftina feiern, und ich bin überzeugt, bag alebann feine Reformation gelungen mare. Um bie Religionen in ihrer erften Form, gebietenb, machtig, unerschütterlich ju bewahren, barf bie religiofe Unschauung bes Beiligen nicht jum perfonlichen Bewußtsein bes Inbivibuums werben; ber individuelle Gebanfe muß ftreng bon beffen Auffaffung ausgeschloffen bleiben; benn Anfangs wird er nur bie Form umbilben wollen, fpater auch bas Wefen. Ift er einmal mach, fo schläft er nicht wieber ein. Sat er fich unabhangig gemacht von ben Reffeln ber Form, fo wirb er auch bie ber Lehre brechen. Ift er frei, fo fühlt er fich fchrantenlos, und nicht nach einer Richtung, fonbern nach allen - wie mit bem erften Connenftral ber über bie Berge fommt unaufhaltsam ber Tag mit feinem Lichtmeer unfre gange Semiiphare überflutet. Ginmal ber Bebante frei gegeben: fo find feine Bertreter in allen Spharen ba - bier Rafgel, bort Luther, ba Ulrich von Sutten, und ber Runftler, ber Monch, ber Ritter, geben auf brei Wegen zu einem Biel: zur Umbilbung bes

Alten, bas nicht mehr ein paffenbes Bewand fur ben Gebanten bietet. Dies ift ber Fortschritt beffen unfre Welt bedarf und ben bie alt=egyptische nie gefannt hat. Es bezeugt die ungeheure Ueber= legenheit ber driftlichen Religion über benen bes Alterthums, daß fie nach anderthalb Sahrtausenben frisch und ftart genug war um eine fo zersebenbe Ummaljung ertragen ju fonnen. Die alten maren barin aufgelöst worben. Es ift als habe ihnen bas Bewußtsein bes ewigen Lebens gemangelt: fo ftreng hielten ihre Briefter an ber Aufrechthaltung ber Enpen für ben Rultus, ale ob biefer Leib ihnen eine Burgichaft fur bie inwohnenbe Geele gabe. Dies Bemuhen wenbete alle Corgfalt, alle Unbacht, alles Intereffe ben Formen zu, Die mit peinlicher Genauigfeit beobachtet werben mußten, und ber Geift ging leer aus. Dennoch mar bie urfprungliche Religion ber Egppter gang geiftiger Ratur. 3hr Gott Amon mar, wie Jehovah ber Gott ber IBraeliten, ein Unerschaffner, ein Emiger, ein Schöpfer alles Lebens, bas von ihm aus - und ju ihm jurudging. Aus Lehm fchuf er ben Dfiris, ben Thous bes Menschen, aber jeber Mensch hatte einen unfterblichen Theil, Die Gehnsucht und Bofnung eines jufunftigen Dafeins, bie Furcht eines jufunftigen Gerichte. Die gottlichen Gigenschaften

Amone wurden burch besonbre Namen ausgebrudt: Kneph ober Knuphis mar bie schaffenbe Rraft; Ra. Re ober Bhre bie erleuchtenbe, bie Sonne. In muftischen Dreiheiten herrscht er über bie Welt; bie lette breieine Offenbarung feines Wefens mar bie von ber ich neulich sprach, Ofiris, Ifis und Der leibliche Untergang bes Menschenbegludere Dfiris im Rampf mit bem bofen Bringip, feine Rudfehr aus ber Unterwelt, barauf fein Blat als ewig lebenbiges gutes Bringip awischen ben Bottern, mahrend auf Erben bas bofe umschleicht, fommt mir gang und gar wie eine Beschichte Chrifti vor, von einem Bolf aufgefaßt, bas menschlich verbilblichen muß um jum Berftanbniß ju gelangen. 3ch glaube, baß es Ur-Ibeen giebt, bie fich bei al-Ien Bolfern finben. - - Mein Berftanbniß ber egpptischen Religionolehren, geliebte Emp, hort bier auf. In welchem Berhaltniß bie fogenannten gro-Ben Gotter wie Phtah, Thoth, 2c. ju Dfiris fteben ober ju Amon; bie Bebeutung ber heiligen Thiere, ber Ragen, Sperber, Rrofobile, 2c.; bie gange meitläuftige Familie bes Dfiris; bas Alles ift mir nicht recht flar geworben - und am Wenigsten burch bie Bilbmerfe ber Tempel, mo bie Botter beständig in ber ruhigsten Saltung erscheinen und bie Opfergaben ber Sterblichen entgegen nehmen.

Saltung, biefer Ausbrud wechseln nie, moge ber Gott nun ein menschliches Untlit, ober ein Wibber-Sperber = Lowen = Rrofobilehaupt gleichsam als Maste, tragen; moge Bfis mit bem Ropf ber Ruh, ober mit ber Connenicheibe amiichen Rubbornern. als Ropfput, ericheinen. Dir fam es por, als maren bie einzelnen Geftalten lauter Sombole ber verschiebenen Attribute bes einen hochften Gottes: bas Wibberhaupt - feine Intelligeng, wie man Mofes ahnlich mit zwei Stralen über ber Stirn barftellt; ber Sperber - fein Blid über bie gange Schöpfung; bie Ruh - feine unenbliche Babenfulle; ber Lowe - feine Dacht. Rilmeffer und Rilfchluffel ale Ginnbilber bes Gegens und Reichthums ben fie fpenben fonnen halten fie unmanbelbar in Sanben; ferner ein Inftrument bas mit einem Anter Aehnlichkeit hat und Emblem bes emigen Lebens fein foll, beffen fie fich erfreuen; und enblich ber Gott einen Stab mit bem Sunbefopf - Sunde maren die Bemacher ber Tobten, und Unubis ber bie Ceelen ins Jenfeits führt, tragt ben Sunbefopf -; aber bie Bottin einen Stab mit ber Lotosblume, bie auf bem Ril, wenn er am hochsten gestiegen ift noch jest erbluht und als bas Sinnbild ber emig zeugenben Rrafte ber Elemente, und namentlich bes heiligen und vergotterten Rile

galt. Auch bie Opfer, bie man ihnen barbringt find ohne große Berichiebenheit in ber Anordnung, wenn auch die Baben felbft manniafacher Art: Früchte und Brot, Beihrauch und Lotosblumen, Scepter und Schwerter, fleine Gotterbilber, Bafen und Schaalen. Das Alles halt ber Dufernbe mit ausgerectem Arm grabe bor fich bin. Der Betenbe fniet und halt bie Sanbe geofnet und empor gewendet, jum empfangen bereit. Buweilen führen Briefter in langen Gemanbern bie Opferguge an, und zuweilen ift auch ein Altar mit einem Opferthier aufgerichtet. Um biefer großen Ginformigfeit willen, bie Millionen Dal und von einem Sahrhundert jum andern fich wiederholt, glaube ich eben, bag bem einen Gott unter verschiebenen Symbolen feiner Manifestationen, ber Dant, Die Anbacht, bie Bebete bes Menschengeschlechtes von Emigfeit ju Emigfeit bargebracht merben follen. Dies halte ich fur die ursprungliche Ibee, weil fie mit bem Grundgebanten ber egyptischen Religion übereinstimmt und auf ihn gurudführt: auf ben einigen Gott, ber in immer neuen Manifestationen feiner Schöpfung fich fund giebt. - Das bofe Bringip wird burch ben amerghaft miggeftalteten Thphon reprafentirt; gang recht - benn in ber Unvollfommenheit liegt ber Reim bes Bofen; bie

Bollfommenheit ift gut. Anfange fiel es meinem europäischen Auge, mehr noch meiner Phantafie fchmer, fich an biefe Formen zu gewöhnen. Diefe 3merg = und Thiergestalten werben une leicht wis berlich, weil wir fie nur in Berbindung mit Rarifaturen, Fragen und Tollheiten, ober auf bem Bebiet bes gacherlichen finben. Doch nach und nach gewöhnte ich mich an fie, und als mein Auge nicht mehr abgeftoßen wurbe, begann ich mit Intereffe auf ben Ginn und bie Bebeutung biefer Bilber einjugeben, und bas Ergebniß ift bas, mas ich Ihnen eben mitgetheilt habe, liebe Emp. Sober hat mein Intereffe fich aber nicht gefteigert. Schon fann ich bie Ausführung unmöglich finden, benn fie ift unvolltommen und bie Anlage ebenfalls. Den The phon abgerechnet, feben Gie biefe Mbriaben von Gottergeftalten nie anbere ale folgenbermaßen: ben Ropf von ber Seite, wie im Schattenriß, bas Muge aber von vorn; ben ftarren, edigen Leib vom Sals bis ju ben Suften von vorn; bie beiben Beine wieberum nach einer Seite gewenbet; bie Arme ftraff herabhangenb, grabe ausgeredt ober edig erhoben. Andere nie und nie! fo fiten fie, fo fteben fie, fo faugt bie 3fie ben Borue, fo fampft ber Dfirie; - biefe beiben Darftellungen find bie einzigen in welchen man bie Gotter handelnb fieht; - fo mar

in ben Urzeiten ber Runft und ber Erfindung ber Topus angegeben, und fo blieb er bis jum letten Augenblid. Das ift ausnehment merfwurbig, aber nicht fchon, und Diejenigen, welche es bennoch fchon nennen, haben fich von ber Merfwurbigfeit ubermaltigen und bagu hinreißen laffen. Die Beichnung ift gang und gar wie Rinber fie machen, bie noch nicht zeichnen gelernt haben, mit harten Umriffen, ohne Musteln, ohne Knochen, ohne Fleisch, ohne Belente; bie Finger find wie aus Brot gefnetet; bie weiblichen Geftalten haben immer nur eine Bruft. Cauber ausgeführt ift gemeinlich ihr Salsfchmud, ihr Ropfput, Gurtel = und Armfpangen; bas Rleib folgt ben Umriffen bes Rorpers und ift meiftens nur angebeutet burch einen Strich unter bem Bufen und einem anbern über ben Ruffnocheln. Auch die turgen Rode ber mannlichen, besonbere ber friegerischen Beftalten, find zuweilen wie mit Stiffereien gearbeitet. Die Sculptur besteht barin, baß bie Umriffe ungefahr golltief in ben Stein gegraben find; fie icheint ein Berfuch jum Basrelief ju fein, erhebt fich aber nie bagu, fonbern bleibt immer ein Schattenriß - nicht auf Bavier, fonbern auf ber Mauer gemacht. Phlonen, Thore, Banbe, Gaulen, außere und innere Mauern - Alles ift bebedt mit Opfergugen, bie gu ben Gottern mallfahr-

ten, ober mit Einzelnen bie ihnen hulbigen, ober enblich mit großen Thaten ber Ronige, Rriege, Siege, Bernichtung ber Feinbe, Strafen ber Ueberwundenen, Triumphe, ober enblich mit Bieroglyphen. Aber ftete bleibt Beichnung und Sculptur auf gleich tiefer Stufe, ohne individuelles Leben, ohne Berfpeftive. Den Gefangenen werben g. B. bie Sanbe abgehauen. Diefe bilben einen großen Saufen, aber fo, bag jebe Sand über ber anbern in ber Luft fcwebt. Gin Schreiber fteht babei und fchreibt ihre Bahl auf. Roch vor zwanzig Jahren berrichte in ber Turfei bie ahnliche Gitte, bag ben gefangenen Seeraubern bie Dhrent abgeschnitten und in Saden nach Conftantinopel geschickt wurben. Bohin man im Drient fich wenbe, überall trift man auf ein uns gang unbegreifliches Bestehen bes Ur= alteften. Wer fich nicht mit ber Ueberzeugung burchbringen fann, bag Unwanbelbarfeit ber Character bes Drients ift, wer Bewegung, Fortschritte, Unruhe, brangenbes Treiben nach etwas Anberem, Befferem, bei ibm vorausfett - verfteht ihn nicht und wird ihn nie unbefangen beurtheilen fonnen. Die ich mein europäisches Auge ben Wibber= und Ruhgeftalten gegenüber ichließen mußte: fo muß man überhaupt alle abenblanbischen Borurtheile von bem Beil bes Fortichrittes fur bas Morgenland

fallen laffen. - Auf berfelben Stufe mit Beichnung und Bilbhauerei, fteht bie Malerei. Gie ift ein grelles Roloriren, ohne Schatten, ohne Licht, ohne Ruancen. Die Gotter haben einen hellblauen Leib - was vielleicht ihr atherisch unfterbliches Befen bedeuten foll - bie Menichen einen rothbraunen, einen fcmargen, felten einen gelben. Die Opfernden find immer rothbraun, benn biefe Farbe ftellt bie Egupter vor; bie anbern beiben, Bolfer Afritas und Afiens, bie man nur bei Rriegen, Eributen, Arbeiten, Strafen, u. bgl. fieht. Wie alles Mauerwerf mit Bilbnereien bebedt mar, fo maren biefe ursprünglich alle bemalt - fowol bie Bilber felbft, als auch bie Schriften, bie Bieroglophen, bie in großen Relbern ober in langen Streifen abge= theilt vielleicht Undeutungen besjenigen enthalten, mas jene barftellen. Darüber vermag ich Ihnen nichts zu fagen; biefe Biffenschaft begehrt, wie jebe anbre, ein tiefes Ctubium, und ob bie Refultate eines folchen ben Ungelehrten befriedigen wurben, ift fraglich. Den Gelehrten befriedigen fie, weil ihm bie Forschung felbft Benuß bereitet. Daraus, baß in ben einzelnen Felbern ber Tempelmanbe, ober in ben Streifen an ben Caulen, bie Sieroaluphen fich häufig genau in gleicher Beife georbnet zeigen, habe ich Luft ju fchließen, baß fie einen

Anruf an ben Gott bes Tempele, ober bie Bibmung ausbruden, welche ber Erbauer bem Gott macht. Gine folche Wieberholung berfelben Bhrafe wurbe an biefem Drt nichts Befrembliches haben, ba ja auch biefelben Bilber fich bis ins Unglaubliche wiederholen. In Gone g. B. haben bie brei innern Banbe bes Bortifus 42 Sauptbilber, und in allen bringt ein Mann einer Gottin und einem Gott mit bem Bibberfopf Opfer bar. 3ch wurbe es fehr naturlich finden, wenn bie Sieroglophen unter biefen Bilbern bas Bebet bes Opfernben enthielten. Roch jest besteht bas tagliche Bebet bes Muhamebaners in 99 Mal wieberholter Ausrufung: "Unbegrengter Breis fei Gott", melche 3 Dal burch ein Lob feiner Große und Majeftat unterbrochen wirb. Sehen Sie, Bergens Emp, fo mache ich es um mir etwas Aufschluß über bie Dinge ju verschaffen. 3ch gebe es Ihnen gar nicht fur unumftögliche Bewißheit; aber warum foll ich Ungelehrte nicht eben fo gut meine Sppothesen machen ale Gelehrte - ba bie eigenen mir boch viel mehr Spaß machen als bie fremben.

Dies betrift bie Ausschmudtung ber Tempel im Allgemeinen burch die bilbenben Kunste, welche wir in ben strengen Banben eines Kultus sinden, der nur dem Eingeweihten den Berkehr mit dem Geist - aber bem Ungeweihten nichts gonnte ale ber hergebrachten Form zu hulbigen. Darum lagen fie Jahrtaufenbe in ben Windeln ber unbewußten Rindbeit. Bang anbere mar es mit ber Architeftur. Diefe fublime Runft geht Sand in Sand mit fublimen 3been ohne bie finnlichen Bezauberungen ihrer Schwesterfunfte ju fennen. Gie ift vorzugeweise bem Ausbrud bes bochften und reinften Bebantens gewibmet: bie Statte ju bereiten, wo ber Denich von Glauben und Sofnung getragen bas Biel feiner tiefften Gebnsucht, Die Rube in Gott, fuchen und finden barf. Die warb ein Gotteshaus, moge es Tempel ober Rirche ober Dofchee heißen, aus einem anbern Bedanten geboren; und warb er auch migverftanben, follte ber Bau auch Gunben tilgen und Bufe für ein Schlechtes Leben fein - bennoch blidt aus ihm iene unabweisliche Gebnfucht perfohnend hervor; ober war ber Kultus ein sinnlich uppiger - bennoch breiten fich bie harmonie und ber Abel ber Runft wie reine Bellen über ben ftaubigen Boben aus. Richt mas bie Bolfer von ihren Religionen malen und meißeln, bichten und fingen, giebt mir eine fo flare Anschauung, als bie Gotteshäufer, bie fie bauen. Belch ein Benius gehort bagu um bie tobte, falte Daffe bes Steins fo au befeelen und au burchgeiften, baß er au einem Sabn . Sahn, Drient, Briefe, III. 17

Bau auffteigt, ber jugleich Dajeftat, beiligen Ernft und ungerftorbaren Frieden verfündet. Aber er vermag es! und nicht unfre gothischen Rirchen allein hat er gebaut; nein! auch bie alten Doscheen bes Islams, bie alten griechischen Tempel, bie uralten egyptischen hat er geschaffen - benn immer mar er von bemfelben, bem einen Gott bagu berufen und angeregt. Bie bas Licht in ben verschiebenen Farben bes Regenbogens, fo bricht bie eine und namliche 3bee von Gott fich in ben verschiebenen Religionen, und bie Baufunft fpricht fie am verftanblichften aus. Betrachten Gie bie granbiofe Einfachheit ber egyptischen, ben lieblichen Schmud ber griechischen, ben muftisch romantischen Schwung ber gothischen, bie lichte Rlarheit ber muhamebanifchen Gotteshaufer, und Gie werben gewiß barin eine Uebereinstimmung mit ben anfänglichen 3been und Borftellungen von ber Gottheit, welchen biefe verschiebenen Bolfer hulbigten, entbeden. Wo eine neue Religion ben Rern einer neuen Civilisation bilbete, hatte fie immer ihren eigenen Bauftyl. Roch jest! in Franfreich mo Manner wie St. Simon, wie Kourier, ber bobenlos gerriffenen Schwanfung ihrer Beitgenoffen einen religiofen Salt im Ginn ber Beit zu geben verfuchten, mas wollen ihre Junger bauen? ein Bhalanftere! und wer fann wiffen, ob nicht bas Bhalanftere ein Gotteshaus fur bie Bufunft fein wirb. D, Gie glauben nicht mas bas für einen Unterschied macht, ob man Europa mitten in bem unruhigen europaifchen Treiben betrachtet ober amifchen ben erhabenen Ruinen Capptens. Dort wird man fo betaubt von bem Streitruf ber Parteien, von bem Bollen und nicht Ronnen, von bem Streben und nicht Erlangen, von ben Don Duirottiaben ber fogenannten Freiheitshelben, von ben Charlatanerien ber Gewaltigen, von bem bittern 3wift ber Deinungen, von findischem Saß und findischer Bergotterung - fo betaubt von all bem Buten bas geschehen, allem Berrlichen bas erbluben, aller Thatfraft bie vollführen foll, bag man, wenn man bie Buftanbe ju Bergen nimmt, fich vergehren fann in Sag und Liebe. Sier verhallt ber Tumult und bas wiberliche Begant. Run ia. bie Menschen arbeiten fich ab! bas war von je ber ihre Aufgabe; fie werben fich ichon burcharbeiten! wohin? bas weiß ber ewige Gott, ber allen Umbilbungen bes Menschengeschlechtes jugeschaut unb jeber ihren Culminationspunft gegonnt hat. Das milbert Sag, Furcht und Abicheu, und ich habe wol Reigung ju unendlichem Saß - gegen Individuen nie, weil fie mir nie bebeutenb genug bagu erschienen find, aber gegen Pringipien. Uebrigens fann

ich Ihnen nicht versprechen, bag meine morgenlanbifche Rube mir auch in Europa treu bleiben werbe. Sier ift es in ber Begiehung wunberschon. Wie viel hundert Meilen im Raum ich feit bem vorigen Sommer burchwandert fein moge, ift bagegen von geringer Bedeutung, bag ich in ber Beit wirklich burch Sahrtaufende gepilgert bin; und nicht in Buchern, ober auf bem Papier, ober in Gebanten: nein, in ber Birflichfeit, auf bem uralten Boben, zwischen ben ursprunglichen Monumenten. Da rollt bie Geschichte fich friedlich auf, wie ein funftlich ge= wirfter, reicher Teppich, ber noch lange nicht unfern Erbball umfpannt, und noch viele Millionen Sanbe nothig hat; und aus ben Felfentempeln von Abusambul fieht man mit rubigerem Intereffe bem Treiben ber wirfenben Sanbe gu, als in ber Rabe, wo man bie einzelnen Raben bes Befpinnftes fieht.

Abusambul (Abustimbil, Ipsambul) ist ber erste Tempel, wenn man von den obern Katarakten und Badi Halfa in Nubien, den Nil abwärts fährt. Jugleich ist er auch einer der ältesten aus Pharaonischer Zeit. Die königlichen Namenssschilder bie ich mit Wappen, Kronen, Namenssügen und Legenden auf unsern Pettschaften oder Siegelringen vergleichen mögte — nennen als den Erbauer den großen Sesostris (Remeses III., auch Namses) dem bie Chronologie approximativ feinen Blat um bas Jahr 1550 vor unfrer Mera anweist. Erbauer ift nicht bas richtige Bort, benn ber gange Tempel ift in ben Felfen gehauen, in bie Ralfsteinwand bes Inbifchen Gebirges, bas bier unmittelbar an's linke Ufer bes Rile tritt. Die Macht ber egyptischen Architeftur, welche bem Beschauer ben Ginbrud einer ungeahnten, einer maglofen Erhabenheit giebt, liegt in ihren großen, ruhigen, festen Linien, und in ber Sarmonie ihrer foloffalen Proportionen, welche meiftens fo gludlich getroffen finb, bag fie nie bebruden, nie ungeheuerlich fonbern majeftatisch erscheinen. Die außern Seitenlinien ber Tempel. ber Bylonen, find immer abgebofcht; baburch merben fie oben um ein Geringes schmaler als unten, aber bas genugt volltommen um ihnen ben Ausbrud von Leichtigfeit, von Auffteigen von ber Erbe au geben, beffen fie bedurfen um nicht wie fteinerne Raften auszusehen. Auch bie Façabe biefes Felfentempele hat bie Bojdung. Bier figende Roloffe halten por ihm an bie Band gelehnt Bache, und burch eine wunderschone Thur tritt man in bie erfte Borhalle, bie burch zwei Reihen von vier an Pfeilern ftehenben Roloffen in brei Schiffe abgetheilt ift. In ber zweiten, fleineren Borhalle finbet biefelbe Abtheilung aber nur burch zwei glatte Bfei-

ler auf jeber Seite ftatt. Sie führt in ein Borgemach und biefes in bas eigentliche Beiligthum, an beffen Sinterwand vier verftummelte Gotterbilber neben einander fiben. Geben Gie, liebe Emb. fo einfach ift bie Anlage eines egyptischen Tempels, welche nur in Gingelheiten, in Abtheilung fleiner Seitengemacher, ober in Anordnung ber Borhalle Abmechselung barbietet. Rach bem mas ich Ihnen über bie Sieroglyphen = und Bilberausftattung berfelben gefagt habe, mas ohne Ausnahme auf alle anzumenben ift: fonnen Gie Gich porftellen, baß biefe Bergierungen, abgefeben von ihrem hiftorischen Intereffe, burchaus nichts beitragen um ben ernften Character ber Tempel zu verlieblichen. Der allertieffte Ernft bleibt in einem folchen Grabe vorherrschend, bag ich mich bis in bie Geele hinein feierlich gestimmt fühlte, leife fprach, langfam manbelte. Ernft freundlich blidten bie ichonen Roloffe auf mich herab, grabe fo, wie fie auf ben großen Ronig Cefoftris herabgeblidt haben, ale er nach Bollenbung bes Tempels bem Gott ju hulbigen fam, welcher vermuthlich Dfiris gewesen ift, ba feine Geftalt, mit ber Sonne uber bem Sperbertopf, fich am häufigsten in ben Wandbilbern wieberholt. Wie 3hr fo einfam feib, 3hr alten Roloffe! ber Gott beffen Beiligthum ihr ichustet ift

babin, fein Tempel entweiht, fein Dienft gefallen, fein Bolf und feine Ronige find Staub; und ihr fteht fo rubig ba, ale ob euch bas Alles nichts anginge. Seib ihr etwa Symbole ber Beit, bie Alles überbauert? ober ber hofnung, Die Alles überlebt? ober ber Rraft, bie Alles ertraat? Alles! fogar ben Sturg ber alten Belt, und lächelnb und ernst awischen beren Trummern auf eine neue berabschaut? - Die Roloffe find etwas, bas nur bie eapptische Sculptur fennt, und find bas Einzige, mas fie meifterhaft ichon gemacht hat. Die Roffebandiger auf Monte Cavallo find foloffale griechi= fche Statuen; ber farnefische Bercules ift eine fo= loffale romifche Statue. Die eapptischen Roloffe find aber nicht fowol riesenhafte Menschengestalten. als titanische Bebanten und Rrafte, welche bas gemeinsame Menschengeschlecht befeelen und nicht bem Individuum befonders angehoren. Dan hat fie ausgebrudt burch ein ebles, regelmäßig ichones Untlit voll ungerftorbarer Rube über einer Geftalt, in welcher wiederum die tieffte Ruhe fich ausspricht, indem fie figend bie Sanbe auf ben Rnien, ftebend bie Arme über ber Bruft gefreugt halt, übrigens bie Formen nur grabe erfennen lagt, mehr anbeutet als ausführt. Wie Gaulen, wie Bfeiler, wie Felfen erscheinen bie Roloffe, ftete wie etwas Machtiges,

Unerschütterliches, Gewaltiges, welches ber Natur und bem Geift inwohnt, und eben bas hat mir bie 3bee gegeben, baß fie feine Menschen barftellen follen. Aber bie Ronigefoloffe? merben Gie fagen. Jeber Ronig war "Cohn ber Conne", und felbft bie "Conne Eguptens", ein Symbol unenblicher Gnabe, unendlicher Macht: und in biefer Begiehung fonnte fein Bilb faum anbere, ale in ber Form bes Roloffes miebergegeben merben, Auf ihren Gurteln tragen bie Roloffe von Abufambul bie Ramenefchilber, welche bem Remefes III. gehoren follen, Die Bieroglyphen find ichon und flar gearbeitet, gehoben aus vertiefter Rlache, nicht blos eingegraben. Die Wandbilber find ungemein roh. Die außern figenben Roloffe reichen faft bis jum Fries empor und ruben auf Sodeln. Der Fries, Befims und Bfeiler ber Gingangethur, bie Strebepfeiler amifchen ben Roloffen, find mit reichen Bergierungen von schöner Arbeit geschmudt. Der Baumeifter bat ungestört ber erhabenften Inspiration folgen burfen, und nur grabe bie Darftellung ber Gotterbilber ift bem gegebenen Tubus unterworfen geblieben mas einen wirflich abstoßenben Begenfat erzeugt. Der ursprüngliche freie Blat vor bem Tempel ift fehr burch ben Sand verschuttet, welcher über bie Feldwand heruber geweht ift, und fich fo an bie

Kaçabe gelehnt hat, daß der erste Koloß zur Rechten nur noch grade bis zum Kopf frei ist, der
zweite bis zum Gürtel, der britte bis zu den Küsen, und allein der vierte ganz und gar. Der
Eingang und die erste Hälfte der Borhalle sind
auch sehr verschüttet. Bon Menschenhänden zerstört
sind nur die vier Bildfäusen der Götter im Heilige
thum; aber sann es wol ein melancholischeres Schicksal geben, als gegründet zu sein mit der unverbrüchlichen Zuversicht zur Ewigseit, und unterzugehen im wehenden Staube?

Dies war ber große Tempel, ein würdiges Seitenstüd zu ben Phramiden und zu ben Monumenten von Theben. Enwas weiter abwarts ist in dieselbe goldfarbene Felsenwand ber kleine Tempel gehauen — flein nur im Bergleich zu jenem, aber viel unvollsommner, ohne jene bewundernsverthe Ausstührung und ben reinen Geschmad der Milage. Die Proportionen mussen nicht glücklich getrossen: darauf kommt in der egyptischen Baukunst Alles an; sie hat zu wenig Schmud des Beiwerks um das Misverhaltniss auch nur momentan versessen zu machen, wie es der gothischen und arabischen doch zuweilen gelingt. Uebrigens, vom Ris aus betrachtet, wird man ganz durch seine reiche Kaçade geblendet, welche zu jeder Seite des Einsender

gange brei ftehenbe Roloffe gwifchen Strebepfeilern zeigt. Die innere Gintheilung ift wie im großen Tempel; boch ftatt ber Roloffe in ber erften Borhalle, finbet man hier feche Pfeiler mit Bfiegefichtern, benen man unbarmhergig bie eble Schonheit ber Roloffe miggonnt, und ihnen eine große Aehnlichfeit mit Ragenphysiognomien gegeben bat. Die Bieroglophen find vertieft, und von holpriger, unflarer Arbeit. 3ft biefer Tempel eine miflungene Rachahmung ober ein unvollfommnes Borbild bes großen? bas mußte ich gern. Die Rameneichilber find wieberum bie bes britten Remefes. Da man aber breigehn Remefiben entbedt haben will ohne fie genugend bestimmen ju fonnen, fo burfte boch wol einige Unficherheit in ben Muthmaßungen über bie Erbauer ftatt finben. Es ift fchwer ju glauben, bag berfelbe Ronig bei feinen großartigen Berfen einen fo guten und einen fo fchlechten Baumeis fter angewendet haben follte.

Sinter bem großen Dorfe Dorr — auf bem rechten, bem arabifchen Ufer — liegt ein britter Felfentempel, flein, gerftört, in schlechtem poröfen Kallftein, aber baburch interefiant, baß er gleichsam ben ersten Schritt ins Breie hinaus thut. In ben Fels gehauen ist die Borhalle; sechs Pfeiler theilen sie in brei Schiffe, und jebes führt in ein fleines

Sintergemach von benen nur bas mittlere Sieroaluphen zeigt. Gin unbebedter Bortifus von zwölf Pfeilern in brei Reihen, bilbet ben Bugang. Die acht erften find bis auf einige Ruß Sohe abgebrochen; bie vier letten fteben aufrecht, tragen ein verbinbenbes Bebalf, und zeigen noch bie Beine von vier Roloffen, bie an fie gelehnt waren und beren Leiber gefturgt find. Diefer Portifus famt ber au-Bern Band bes Tempels, ift aus großen Bertftuden burch Mortel verbunden erbaut. - 3ch mar geneigt zu glauben, baß bie Felfentempel bie alteften fein mußten, ba bie anbern Tempel wirklich aussehen, als maren fie aus ben Felfen herausge= fchalt und ine Freie geschoben. Aber bas foll, wenn nämlich bie namensschilber richtig gelesen und bie Pharaonen chronologisch richtig geordnet find, boch nicht ber Fall fein. 3ch geftehe Ihnen aber ehrlich, baß mich biefe Behauptung ber Gelehrten bennoch nicht in meinem Glauben ftort.

Der Tempel von Hamada weist Schilber auf, welche ber Dynaftie der Thomosed angehören, und biese ging bersenigen der Remesiden vorber, die man als Gründer der Belsentempel — wer weiß, ob mit Recht? — betrachtet. Dieser Tempel liegt gang in der Wüste, und ist aber sehr fehr versandet, auch gerflört, benn alle Decken sind eingeschlagen, Schutt

und Steine thurmen fich auf bem Rugboben, ber Bortifus welcher aus breimal vier Bfeilern und vier Gaulen befteht, ragt verftummelt aus bem Sandmeer. Dennoch fann man in bie Gemacher bringen, die aus einem Borgimmer und einem Sauptfaal bestehen, welcher zu jeber Ceite zwei Rabinette hat. Die Sieroalpphenarbeit ift ausnebmend zierlich, und feiner colorirt, ale ich fie fonft= wo gefehen. 3mei niedliche Bogel, ben Enten ahnlich, vielleicht eine 3bisart, waren befonbers fauber mit Bezeichnung ber einzelnen Febern an ben Flugeln geschnitten und bemalt, fo baß sie ungefahr wie Buderwerf an unfern Beihnachtebaumen ausfaben. Ueberbleibfel von Bemauer aus ungebrannten Biegeln vor bem Bortifus, beutet auf fpatere Benutung; Spuren einer Schaafheerbe in bemfelben auf gegemvärtige.

Dem Tempel von Seboa ift es schlimmer noch ergangen: kein Eindringen war uns möglich, bis zum Kries füllet Sand ihn aus, und die Pfeiler seines Portifus ragen nur mit dem Anauf aus die em vernichtenden Element hervor. Hier zum ersten Mal, wenn man mit Abusambul die Tempelschau beginnt, sindet man Phylonen, welche der egyptischen Architektur eben so eigenthümlich sind, wie die Kolosse ihrer Sculptur. Phylonen sind die made und die Kolosse ihrer Sculptur. Phylonen sind die made

jeftatischen Eingange zum Borhof bes Tempels. welche bem gangen Bau eine unbeschreibliche Burbe verleihen. 3ch wußte fein europaisches Triumphthor von foldem Abel und folder gebieterischen Erhabenheit, wie g. B. bie Pylonen von Cbfu. In Seboa find fie nicht von ben beften Berhaltniffen, überbas gerfallend und geflidt. Gine Allee von Sphinren bilbet ben Bugang ju ben Phlonen. Innere Cammlung, Macht bes Bebantens und fibillinischer Tieffinn haben wol nie einen großartigeren Reprafentanten ale bas Antlig ber Sphing gefunben. Blos vom Anschauen wird man gang ernft, und baburch gur Stimmung vorbereitet in ber man einen Tempel betreten muß. 3mei Sphinre find noch gang unverschüttet, bie erften ber Allee neben benen zwei Roloffe an Pfeilern aufrecht fteben. Bon vier andern find nur die Ropfe frei und vielleicht mogen noch mehre ganglich im Sanbe begraben fein, ber fich bier bugelartig bis jum Ruß ber Phlonen, wo zwei Roloffe umgefturzt liegen, angefammelt bat.

Richt allein die alten Pharaonen erstreckten ihre Baulust bis zur Grenze ber libischen Wuste, auch aus ben Zeiten ber Ptolemäer, gar ber römischen Kaiser weist Rubien Monumente aus. Ein sehr unbebeutenbes und unvollenbetes aus ber letten

Spoche ift der kleine Tempel von Offebinah. Ein vierediger Saal von Säulen umgeben scheint das Einzige, was je fertig geworden, benn die Knäufe sind noch nicht einmal an allen Säulen vollendet. Eine Ringmauer, die zum Theil verfallen ist, und außer dem kleinen Gebäude noch einen leeren Raum umgiebt, deutet an, daß man wol größere Baupläne gehabt hat, aber an der Ausführung gehindert ward.

Der icone und wolerhaltene Tempel von Dafe ift ein Bert ber Btolemaer; außer verschiebenen Ramensichilbern fteben auch bie von zwei Koniginnen, Berenite und Arfinoe, gwischen ben Sieroaluphen. Die griechische Sant, unter ber Alles fo wundervoll leicht und flar fich ausbilbet, hat biefen Tempel errichtet, und boch ift er gang im egyptiichen Character - nur nicht finfter, fonbern ernft; nur nicht ichwer, fonbern feft; bas ju Biel verftanben bie Griechen, und nur fie, meifterhaft gu vermeiben, und boch nirgenbe eine Lude ju laffen. Durch eble Bylonen tritt man in einen ofnen Borhof, und aus ihm in ben eigentlichen Tempel, welder nach hergebrachter Beise mit einer Borhalle und mit verschiedenen in ber Tiefe fich folgenben Bemachern eingerichtet ift. In einem Seitenfabinet befindet fich eine Treppe; ba famtliche Deden ein= geschlagen find, lagt fich nicht bestimmen ob fie gu obern Gemachern ober nur auf bas Dach geführt habe. Gine Ringmauer um brei Seiten giebt bem Bangen Schut und Ginheit; por ber vierten Seite fteben bie Pylonen. Die Bieroglyphen find gierlich gemacht, auch bie Bilber nicht mit ber fteiner= nen Barte ber alten Zeiten in bie Mauer gegra= ben. Gie feben freilich immer aus wie uber Schablonen gearbeitet, inbeffen macht fich boch ein fcma= cher Berfuch ber Nachhulfe, ber Abrundung bemertlich. Der Bauftein ift fcon behauen mit einer vertieften Rante am Ranbe; bie gange Umlaufsmauer befteht aus folden Steinen. - Chriftliche Berftorungefucht macht fich hier fcon fehr bemerflich. Die Monumente ber Pharaonen verfielen bem Religionshaß ber Berfer, welche im Großen bas Berftorungewerf trieben, und Dbelisten fturgten, Ro= loffe zerfägten und fich mehr an die Daffen hielten, mahrend bie Chriften bie Gingelheiten gu vernichten ftrebten, Mauern und Phlonen fteben lie-Ben, aber bie Bilbwerte gang muhfam mit bem Sammer ausflopften, bann bie Mauern übertunds= ten und mit ben Bilbern ihrer Religion bemalten, und ben Tempel bes Dfiris in eine Rirche umichufen. Die Araber marfen fpater egyptische, perfische und driftliche Beftrebungen aufammen über ben Saufen, und verbrauchten zu ihren Dofcheen mas fie an paffenbem Daterial in ben alten Bauten porfanden. Und endlich famen die Türfen! bie permahrlosten nur, ließen umfommen, ließen megschleppen; - bis Mehemed Ali jegt bas grundlichfte Bertilgungemittel erfunden hat: er lagt Ralf aus ben Monumenten brennen. Die Raubereien ber Runftfreunde, bie Nachgrabungen und Unterfuchungen ber Belehrten fur ihre miffenschaftlichen - ber armen Bewohner bes Lanbes fur ihre gelbgierigen Brede, helfen treulich ber Berftorung nach; und binnen ein Baar Generationen ift ftarf ju vermuthen, bag nur bas Ungerftorbare, bie Felfentempel und bie felfenahnlichen Ruinen von Karnaf, ben fpatern Gefchlechtern eine Ahnung von bem urfraftigen Schöpfergeift ber Pharaonen geben werben.

Bliebe ber Felsentempel von Gerf-Huffein allein übrig, so ware in ihm nur ein sehr unvollsommnes Zeugniß bieses Geistes gegeben. Er ist eine Schöpfung gewaltiger und rober Kraft. Die sechs Roslosse, welche die große Halle in dere Schiffe zertheilen, sind nicht schwer, sondern plump, sehen aus als habe man einen mislungenen Bersuch gemacht Kolosse zu gestalten, so formlos sind sie. In den beiben Seitenwähden dieser Halle besinden sich vier Rischen, und in jeder stehen der Gestalten unge-

fahr von menschlicher Größe, aber auch von ber allertesten Unförmlichkeit. Sind es Götter? find es Briefter? ift es eine Königsfamilie? — Sie wir siehen beidadigt; vielen sehlen die Köpse. Die wier sigenden Götter im Heiligthum, b. h. im innersten letzten Gemach, sind auss Aeußerste begradit, und die hauferste begradit, und bie spärlichen Hieroglyphen von der schlechtesten Arbeit, vertieft, und taum zu erkennen.

Der kleine Tempel von Garb-Meroe ober von Dantura, wie ihn die Araber nach dem benachbarten Dorf nennen, schwebt zwischen ptolemäischer und römischer Zeit, und besteht höchst einsach nur aus drei ungefähr gleichen Abtheilungen hinter einsnber, deren Ausschmückung nie vollendet zu sein scheint, obgleich eine Umlaufsmauer, und innerhalb berselben eine schöne freistehende Gingangse ober eigentlich Durchgangspforte, die Bollendung ber Anlage bezeugen.

Der herrliche Tempel von Relabsche ist mit mahrem Grimm ruinirt worden und liegt eigentlich halb in Trünmern. Die Phonen und die Wände stehen, aber die ungeseuern Blode der Decken sind eingeschlagen, -die acht Säulen des Borhofs sind bis auf eine einzige umgestürzt und die abermals acht der Borhalle die auf zwei. Auf diesen Bloden und Trümmern muß man herumklettern und man Bassen, Delant Briefe. 11.

thut es mit mahrer Freude, benn bie Sieroglophenarbeit ift nicht nur ihrer großen Bierlichfeit megen intereffant, fonbern auch baburch, bag an manchen Stellen nur bie rothe Borgeichnung auf ber Mauer, gang wie mit Rothstift gemacht, ba ift. Die ift fie ausgeführt worben. Ginen Autofrator Cafar nennen bie Schilber in biefem wie in bem vorhergehenben Tempel als ben Erbauer. Reben biefen Borgeichnungen, neben einer niedlichen Figur bes Borus, ber auf einer Lotusblume, bem Attribut feiner Mutter 3fie, fauert, ichauen ftarre Seiligenbilber, auch abgefratt und verwischt von ben Banben herab - mas auf bie Bermuftung von Relabiche burch Muhamebaner beutet. Bebenft man wie a. B. biefe Deden gemacht waren, nämlich fo baß Steinblode aus einem Ctud, wie Bretter neben einan= ber liegend und von einer Band gur andern reichend, fie bilbeten: fo wird man feine anbre Bewalt ale bie Raferei bes religiofen Fanatismus finben, die im Stanbe mare bergleichen gu ruiniren. Tritt man aus ben Bylonen heraus, fo erftredt fich ein schnurgraber mit großen Quabern gepflafterter Weg bis jum Ril und fteigt bort mit einer breiten Treppe bis ju ihm herab. Bu beiben Geiten berfelben ift ein Quai von bemfelben Material aufgeführt um bas Abfturgen bes Erbreiche ju ver-

huten. Sierin fpricht fich ber folibe romische Bomp recht flar aus. Sinter bem Tempel erftreden fich ungeheure Steinbruche; zwischen ihnen und bem Dorf Relabiche fteigt man ju einem Abhang empor und gelangt ju bem fleinften, aber vielleicht bem merfmurbigften aller nubifchen Kelfentempel. befteht nur aus einer Borhalle, bie in ber Sinterwand zwei Nischen, jede mit brei figenden Riguren hat, und bazwischen bie Thur zum Beiligthum, in welchem bie Bant ber vier Gotter, aber ohne ihre Statuen fich befindet. Diefe Gotter find mahr= scheinlich immer Dfiris, Ifis und Borus, und vielleicht Amon, vielleicht ber Gott, ber in bem Tempel herrichte, vielleicht ber Grunder beffelben. Die eigentliche Merfwurbigfeit find aber bie beiben biffen, flach cannelirten Saulen, welche bie Dede ber Borhalle unterftugen: borifche Saulen nennen wir fie jegt; hier im Felfentempel von Relabiche ift ihre Biege. Ferner: ber Tempel hat feinen anbern Borhof als ben, welchen ju beiben Geiten glatt behauene Felfenwande bilben, bie mit großen Darftellungen bebedt finb; bie eine zeigt bas Betummel einer großen Schlacht, Rampfenbe, Befiegte, Sterbenbe, vor Allem einen foniglichen Selben vom Streitmagen herab fampfenb; bie anbre, benfelben Belben auf bem Thron fitend, und ben Bulbigungsund Tributgug bes unterjochten Bolfe an fich porübergiehen laffenb. Gin Altar mit Speifeopfer fteht por ihm. Thiere aus bem innern Afrifa merben ihm hauptfachlich vorgeführt: Biraffe, Lowe, Tiger, Antelope; ein Dann bringt eine Bagelle getragen; ein andrer führt Affen; noch einer bat Tigerfelle über bem Urm hangen. Dehjen wandeln auch mit. All biefe Thiere find unverfennbar genau. Da nun ber große Gefoftris Rriege im innern Afrifa führte und die Aethiopier tributpflichtig machte, fo ichließt man, bag er ben Gottern jum Dant biefen Giegestempel errichtet habe. Dangos, ber von Egyp= ten aus Griechenland folonifirte und Argos grun= bete, wird von Ginigen fur einen Bruber, von Unbern für einen Beitgenog bes Gefoftris gehalten. Bum Blud hat bei biefen beiben Tempeln nicht bie geringfte Sandverschüttung ftatt gefunden.

Der Tempel von Dabot ift ein Ptolemäischer Bau, an dem man eine griechische Inschrift mit den Ramen Ptolemäus und Cleopatra sindet. Drei egyptische Königinnen haben diesen Namen getragen; die legte hat ihn durch talismanischen Zauber unsterblich gemacht. Der Tempel ist aus Sandfein gebaut, daher sehr verwittert und mit undeutlichen Hieroglyphen. Un so schlechtes Material ist man hier gar nicht gewöhnt! Was ihn auszeichnet

find brei frei hintereinander stehende Durchgangspforten in seinem weiten Borhof, den eine ruinirte Umlaufsmauer bezeichnet.

Jest besteigen wir wieder bie Barte und fahren einige Stunden. Bloglich taucht aus bem Ril felbit ein Bunderbau empor! Die fchonften Bylonen mit einem langen Bugang zwischen zwei faulengetragenen Bortifen, und abermale Bylonen, und bann ber granbiofe Ifistempel mit feinen Borhofen, Sallen, Caulen und Gemachern: bas ift bie Infel Bhila. Den Pharaonen aus fpatern Dynaftien schreibt man bie Grundung ju; Btolemaer gaben bem Bau eine Umgeftaltung und feine gegenwärtige Bollenbung; romifche Imperatoren mogen basjenige bingugefügt haben, mas jegt als Ueberladung er= scheint, 3. B. ben Bortifus, ber nicht in graber Linie auf bie Bolonen julauft. D über bie Barbaren, welche bier gerftort haben! ebenfogut fonnten robe Faufte in einem Blumengarten muthen! Es ift mit ber letten Bollenbung gebaut und geschmudt. Auf bie Phlonen fteigt man fo bequem wie auf ben Arc de l'Etoile, auf flachen Stiegen innerhalb ber Mauern. An ihnen ift nichts beschäbigt; wie eben hingeftellt bom Baumeifter zeichnen fie fich in ben blauen Simmel wie bie Pforten einer heiligen, tiefgebantenvollen, unirbifchen Belt binein. Richt in Die lichte Botterwelt bes Dlymps, nicht in die glubendfelige Baradiefeswelt bes 38. lame, nicht in die lachelnbe Engelwelt eines Riefole führen biefe Pforten. Bor ber Welt bes Bebanfens ftehen fie, bes Gebantens ber nur ein Biel hat, ein lettes, ein bochftes: Erfenntnif! - unb au ihm fich ringt im tieffinnigen Bruten wie bie Sphinr, ju ihm fich hebt in gigantischer Rraft wie bie Roloffe, er felbft ein Titan, ber, wenn es nicht andere geht, ben Simmel fturmt um gu feinem Gott ju gelangen. Darum feben fie auch fo munberfam ernft, fo warnend aus - und baburch eben unwiderftehlich. Dan will die Mufterien fennen, bie fie verschließen und ju benen fie fuhren. Die Ibee ber eapptischen Religion muß eine reingöttliche gemefen fein, benn ohne fie fonnte man nicht Tempel von folcher überfinnlichen Erhabenheit bauen. Wie ber Rultus die Uribeen ber Religionen verirbischen fann - feben wir in ber Geschichte aller Bölfer.

Sest, liebe Emp, find wir erft auf ber nördlichen Grenze von Aubien, zu ber auch noch die Insel Bibicha mit Tempeltrummern, in benen eine nubische Familie mit ihren Ziegen hauste, zu rechnen ift. Die Granitwände bieser Insel, die Granitflippen im Nil, die Granitfesen an seinen Ufern —

alle find burch fonigliche Namensichilber ju Dentmalen ber Erinnerung ober ber Thaten eguptischer herricher umgestempelt. Co groß bachten fie von fich, bag ber milbe Fele, ber Beuge ber Jahrtaufenbe, ihnen bas paffenbfte Monument ichien. Run fteht bas Dentmal ba, eins geworben mit ben ewi= gen Elementen. Aber meffen Denfmal? - bas muß eine junge faum geborne Biffenschaft allmälig entziffern. Die Infel Clefantine liegt ichon bieffeits ber untern Rataraften in Egypten, und ich fann nur von ihr fagen, bag ihr Thor von Rofengranit wie ein verfohnenber Regenbogen über ihren Schutthaufen und Bemauerreften fich erhebt. Grabe ihr gegenüber, auf bem rechten Ufer, liegen bie gerfesten Ruinen ber faragenischen Stadt Alt-Affuan. Schwarze Granitflippen aus bem Dil aufschießenb bilben ihr Kundament, und find gestempelt mit Bilbwerfen und Namensichilbern unter benen bas von Remefes III. por allen bemerflich ift. Gine fleine Rifche mit ber Unlage ju einer Bufte fiel und als etwas Ungewöhnliches fehr in biefen Klippen auf.

Die egyptischen Tempel sind weit mehr ber Berschüttung burch Sand und ber Degradation durch Menschen anheim gesallen, als die nubischen. Zenes brachte ihre Lage mit sich, dieses ber Umstand, daß Egypten bevölserter ist und ein solcher Tempel

einer gangen Dorfbewohnerschaft bequemes Unterfommen barbietet. Der herrliche Tempel von Rom-Ombos erliegt bem Sanbe bon ber einen Geite, und ben Unterwaschungen bes Rile von ber anbern. Bo ber Fluß ein scharfes Rnie macht und ein hohes, fenfrechtes Ufer hat, liegt biefer Tempel, fernhin fichtbar, Die gange weite Begend bominirend, wie eine Ronigsleiche jur Schau auf bem Parabebett ausgestellt. Gegen Connenuntergang befuchten wir ihn, und bie purpurfarbenen Stralen beleuchteten ihn majeftatisch wie Ranbelaber einen Ratafalf. Spater fam ber Mond, ließ bie ichonen Kormen noch heller hervortreten, ben Ruin noch buntler gurudfinten, farbte bie weite Bufte fo weiß wie ein Leichentuch; - bagu bas unenbliche Schweigen ringe umber, und ber ftill babinfließenbe rubige breite Ril gu unfern Fugen: bas machte eins ber grandioseften Gemalbe, welche biefe Reise mir aufgerollt hat. Wie ber Tempel felbft ift, werben Gie wiffen wollen? ja, benten Gie nur: bie Borhalle allein fteht aufrecht und gwar fo, bag bie Gaulen bis jur Salfte im Canbe begraben finb; bie vier Cale, welche ihr folgten, find bis jum Fries verfcuttet, und bie Querbalfen Steinblode von 20 bis 22 Fuß Lange, herabgesunten. Um ihre Sieroglophen, ihre Beichnungen, ihre wolerhaltenen Farben genau ju feben, fniete ich auf bem Canbe, ber bis über bie Thurgefimfe reicht, und fand am Fries ptolemaische, fehr gut gearbeitete Ramensschilber. Die Borhalle, melche ftets hoher als bie innern Sale und Gemacher, und baher auch freier von Berichuttung ift, wird hier von funfgehn Gaulen in brei Reihen getragen. Gine Façabe bon funf Caulen ift etwas fo Celtenes, bag ich mich feines antifen Tempele mit einer folchen erinnere. Die Bablen find gleich, bamit ber Eingang ju ben innern Bemachern an ber Sintermand amischen amei und amei, brei und brei, vier und vier Caulen liege. Bier Roloffe bat ber große Felfentempel von Abufambul, feche ber fleine, vier Pfeiler ber von Dorr und von Samaba; - acht Caulen hat ber Connentempel ju Balbet :- - genug, biefe funf Saulen an ber Tempelfacabe ju Rom-Ombos find etwas gang Gigenthumliches. Naturlich haben zwei Thuren in ber Sinterwand in ben erften Caal geführt. Sie find verschuttet bis jum Befims; auf bemfelben prangt bie Connenicheibe von Ablerflugeln getragen mit Schlangen gur Seite. Dies Symbol foniglicher Berrichaft und Dacht, ift unwanbelbar über jebem Gingang eines egpptischen Tempele au finden: über ben Bulonenpforten, über ben Thoren, über ben Thuren; man wanbelt im Schut ber Majeftat, Die ein Reprafentant ber Gottheit ift. Abler mit ausgebreiteten Flügeln ichweben gleichfalls unwandelbar an ber Dede ber Borhalle und geleiten gleichsam ine Beiligthum ale gludperheißenbes Beichen, mabrend aftronomische Bilber und bie befannten Beichen bes Thierfreises, welche bie Egopter erfunden haben, bie Seitenabtheilungen ber Dede vergieren. Es thut mir mahrhaft leib fagen ju muffen, bag Beichnung und Malerei immer gleich unvollfommen blieben. Simmelblau, apfelgrun und hochroth find bie Abler angemalt, und ichmeben - Gott weiß wie! himmelblau bemalt find auch bie Gotter, und bas abscheuliche Krofobilehaupt gringt wiberlich an. Bahrenb ber Baumeister fich burch bie Grundibee ber egyptischen Religion inspirirte, welche aus bem Rultus immer mehr und mehr ju verschwinden scheint, mußten bie Bilbner bafur forgen, bag biefem fein Recht merbe und bag ber unbeutbare Gott in ber beutbaren Frate untergebe. Bie Rarrifaturen, wie Schopfungen eines Fieberfranten, erscheinen biefe Bebilbe neben ben reinen Schöpfungen ber Runft und bes Benies, welche aus biefen eblen architeftonischen Linien und Formen und ansprechen, und ber fchneibenbe Contraft hat etwas tobtlich Berlegenbes, mas mehr bas Gefühl ale ben Gefchmad trift. Denn

mit bem Beschmad, liebe Emp, ift's ein munberliches Ding! - wird man bethort, ober gewöhnt man fich, furg: ale ich vor bem Tempel von Rom-Ombos fant und mir bie bunten Malereien an ber Corniche betrachtete, bachte ich: Es fieht mirtlich nicht fo gang übel aus, fonbern blumenfrangmaßig, Diefe Ramensichilber von Ablern und Schlangen unterbrochen! - Satte ich biefelbe Darftellung, aber in reiner, regelmäßiger Baereliefarbeit baneben gefeben: fo murbe jene mir nach Bebuhr ben Ginbrud von unfern grellen Rinberfibeln gemacht ha= ben. Unglaublich fann fich bas Auge gewöhnen, wenn es ununterbrochen auf ben nämlichen Gegenftanben ruht. - Gin fleinerer Tempel zeigt gegenwärtig nur noch Trummerhaufen, mahrend ein einfamer Bolon hart am hohen und ichroffen Ufer fteht und bas Schidfal ju erwarten icheint, melches feinen Befahrten getroffen haben muß: auf bem von ben Ueberschwemmungen geloderten Erb= boben ausammen = und ben Abhang hinunter gu fturgen. Chebem hat mahrscheinlich eine Ummauerung ber Berftorung beim Steigen bes Rile Ginhalt gethan. Der verwaiste Bylon fieht gar traurig aus! fie fteben immer ju 3meien beisammen, wie 3willingsbrüber, bie treu mit einander bie lange Bache halten.

Run fommt ber Tempel von Ebfu. Das ift von Allen und Allen mein Liebling, benn mir scheint, bag fein anberer von biefer flaren harmo= nischen Bollenbung fei. Er hat nicht bie bestechenbe Lage von Rom-Dmbos; ach nein! hinter bem Dorf Ebfu liegt er, an ber Grenze ber Bufte, ungefahr eine halbe Stunde vom Ril, und ein ganges Dorf mit bem vollen, foloffalen Schmut einer arabifchen Einwohnerschaft, mit Biegen = Suhner = Efel = ja, ich mögte fagen mit Menschenftallen, bat fich febr bequem und ungeftort auf bem flachen Dach bes Tempele angefiebelt. Das ift hubich feft und glatt, bas giebt nicht nach wie ber Sanb; ba find vortreflich Sutten brauf ju bauen. Bas eriftirt und fichtbar ift will ich Ihnen fagen. Die herrlichen Bulonen bes Gingangs, wolerhalten, nur am Ruß mit Cand und Geroll beschüttet, über fiebzig Ruß hoch, die volle Breite bes gangen Baues einneh= menb. Durch fie tritt man in einen freien großen vieredigen Sof, ben ju jeber Geite ein Bortifus von fechegehn Caulen umlauft, mahrend ben Bylonen gegenüber bie große bebedte Borhalle von achtzehn Riefenfaulen in brei Reihen getragen, beren erfte Reihe burch eine Band von halber Sohe geschloffen ift, in unangetafteter Große fich erhebt. Bwischen ben Mittelfaulen ift ber Ginaang, und

ihm gegenüber in ber Sinterwand öfnete ein ungemein ebles Bortal bie innern Gemacher. Sie find ganglich verschuttet; aber bie außere Banb lagt wenigstens auf vier schließen. Bon ber einen Ceite fann man zwei Drittheile bes gangen Bau's umgehen, ber eine Umfangemauer gehabt hat, welche fich hinterwarts an bie Phlonen fchließt. Bon ber anbern Ceite ift Canb und Schutt angehäuft, um jum Dorf auf bem Tempelbach ju gelangen. Da geht man über ber Mauer, mahrend man bort in bem freien Bang amifchen Tempel und Mauer geht, und bie Bilbnereien betrachten fann, mit benen fie im Uebermaß ausgestattet finb. Opfer und immer Opfer! eine, welches an bie Botivbilber in ben fatholischen Rirden erinnert, nämlich ein Auge bas bem Dfiris bargebracht wirb. Dann fleine Schaalen in benen Rachbilber bes Tempels fteben - wie man auch Aehnliches bei beiligen Bischöfen mit ben Mobellen ber von ihnen erbauten Rirchen fieht. Finden Gie es nicht unbeschreiblich intereffant benfelben Bebanten bei ben verschiebenften Bolfern und Beiten ju begegnen? baburch wirb mir bie Bergangenheit gegenwärtlich und lebens= warm, und verliert ganglich ben Mobergeruch bes Tobes. Das herrschende Namensschild gehört bem Btolemaus Bhilometor, ber im 3ahr 145 por un-

frer Mera ftarb. Ebfu wird von ben alten Autoren Apollinopolis Magna genannt, mas auf ben Tempelbienft bes Re ober Bhre - ben egyptischen Gott ber Conne - ju beuten mare. Inbeffen fcheint 3fie bie herrschende Gottin ju fein, benn in ben fechezig Wandbilbern ber großen Borhalle empfangt faft nur fie bie Ehren ber Opfer. Un ber Borberfeite ber Bylonen macht fich eine Darftellung hochft poffierlich: ber fiegende Dfiris, ungefahr 20 Fuß hoch, gespreigt und fteif, schreitet wie mit Siebenmeilenftiefeln über feine gang fleinen Feinbe hinmeg, und schwingt bagu muthentbrannt fatt ber herfulischen Reule ein Inftrument von Große und Form eines Efloffele. - Der feitwarte gelegenen Ruine eines fleinen Tophoniums ermahne ich nur, weil ich in Ebfu querft ben Tempel bes bofen Bottes gefeben habe. Er ift faft gang gerftort; eine schlechte Caule ftutt die finfende Dede bes Saupt= gemache, welches am Fries mit ber fleinen Diggestalt Enphone vergiert ift.

Mit dem Tempel von Eilethyla ging es uns übel. Das Dorf neben welchem er zu sinden sein soll heißt in dem Buch von Profesch el Lal, und auf der französischen Karte el Kab. Das gab nun ein solches Hin z und Herfragen, Berneinungen und Bejahungen, und die Araber, die auf Kund-

schaft vorausgeschickt wurben, waren, wie immer, so ungsversäffig, baß wir nach einer Promenade von anberthalb Stunden unverrichteter Sache zur Barte zurüdkamen. Er soll fast gang zerftort, aber eine Feldwarth mit schönen Gräbern in der Nachbarschaft sein.

Der Portifus von Eene, mitten im Stabtchen gleichen Ramens, ift bas Baumwoll-Magagin bes Diftrifte, baber vollfommen gereinigt, von allem Schutt und Unrath befreit und bequem juganglich. Die in bie Erbe gefunten ift er bis ju brei Biertheilen feiner Sobe, von Saufern und Sutten, Mauern und Schutthaufen auf brei Seiten unburchbringlich umgingelt, und fur bie vierte Geite, bie burch feche Caulen gebilbete Façabe, fann man feinen überblidenben Standpunkt finden. Ueber eine flagliche Treppe fleigt man wie in einen Rel-Ier in feinen innern Raum, und ift gang überrascht benfelben, Dant feiner Bestimmung! fo ausgeraumt au finden. Bierundzwanzig Caulen in vier Reihen - bie Façabe inbegriffen - bilben ben Portifus und tragen bie Dede an welcher fich ein beruhm= ter Thierfreis befinden foll. 3ch fonnte ihn in biesem fellerhaften Dammerlicht nicht erfennen. Die Sale welche bem Bortifus gefolgt fein muffen und auf bie eine ichone Thur in ber Sinterwand ge-



nugend beutet, find ganglich verschwunden, anbere ausgebaut, verschüttet, genug fpurlos fort. Der Portifus ift alfo nur ein Theil eines Tempels wie burch Bunder in ber allgemeinen Bermuftung aufrecht gehalten, als eine Mufterprobe von bem mas bie Romer in ber Nachahmung bes egnptischen Stole leiften fonnten; er ift ein Bau aus ber Raiferzeit. Die großen Linien find beibehalten und bie Art und Beife ber characteriftischen Bergierungen: ber geflügelte Diefus prangt über bem Gingang, vierundzwanzig Abler mit ausgebreiteten Flügeln schmeben hintereinander an ber Dede bes Mittelschiffes, jebe Saule hat ihren verschiebenartigen Rnauf, jedes ber zweiundvierzig Sauptbilber an ben brei innern Banben zeigt ein Opfer, welches bie Ifis empfängt; - bennoch scheint mir in ben Berhältniffen nicht mehr bie wundervolle Sarmonie wie im Tempel von Cofú ju fein. Gerect fommen fie mir vor, was inbeffen auch baran liegen fann, bag ich gar feine Unficht von Außen gehabt habe. Alle Sculpturen, Bilber wie Sieroglophen, find recht wol erhalten, und im Uebermaß vorhan= ben, aber nicht fo aus einem Bug wie ju Cofu, fonbern wieberum ale Dufterfarte ber brei verichiebenen Arten, welche in ber Ausführung angewendet wurben: auf ber erften Gaulenreihe find

sie vertieft, auf der hinterwand sind die Conture eingegraben und die Formen aus ihnen heraus schwach abgerundet gearbeitet, auf den andem Säulen und Wänden ist die Grundssäche vertieft und hebt sameenartig die Bilder. Ich sinde den Portifus von Esne weniger schon, als interessant für Beobachtung und Vergleiche.

Der kleine Tempel von Hermontis verschwindet mir gang! das benachbarte Theben drangt ihn in Schatten. Ueberdas ist wiederum der Tempel selbst in ein arabisches Wohnhaus umgeschaffen, und der Portikus ohne alle Bergierung — also unvollendet. Diese zahlreichen unsertigen Tempel erinnern mich an so viele unsere gothischen Kirchen die ein ähnliches Schicksal hatten und dem Umschwung der und der Gestund der Gestund der Gestund der Gestund der Gestund der Gestund geleichsam nicht nachwachsen konnten.

Theben! liebste Emp, Theben übersteigt jedes Maß, übertrift jede Borstellung welche man in seiner Phantasie mitbringt. Die Anlage von Theben entsprang einem solchen Riesengeist, daß ich gern bereit bin ihn für einen Sohn bes Amon zu halten. Auf bem rechten Ufer liegt Luror und Karnaf, auf bem liefen Aurnu und Webinet-Abei; sohießen die Törfer, die Hütten und bie unermeßlichen Monumente und Ruinen, welche sich gwischen Botne Botne. Bit. 119

Felbern und Buften im Bereich einiger Stunben ju beiben Geiten bes Dils ausbreiten, und im Weften burch bas tobtenblaffe, flache Inbifche Bebirg - im Often burch bas entferntere aber grabe bier scharf ausgeprägte arabische begrengt werben. 200 ich aina und ftand hatte ich bas Gefühl nicht auf untergegangenen Tempeln und Balaften, fonbern auf ben Ueberreften einer untergegangenen Welt gu geben und ju fteben. Erwarten Gie feine Befchreibung! um eine folche faglich ju machen mußte ich fie mit bem Maß, nach Fuß und Boll geben, und mich babei auf Anbere verlaffen und berufen, und bennoch murben Gie fcmerlich einen Begriff von bem Ginbrud felbft empfangen; 3hre Ginbilbungefraft murbe erliegen unter bem Gewicht ber Bablen. Ronnen Gie Gid ben Caal in Rarnat porftellen, ben man bie Riesenhalle nennt, wenn ich Ihnen fage, bag 134 Gaulen in Reihen vertheilt feine Dede tragen, von benen 12 im Umfang 37 - und 122 noch 27 Fuß im Umfang haben? und biefe Salle ift nur ein Theil bes Bangen, an melchem alle Beherricher Capptens von ber fiebzehnten Donaftie - wie man annimmt - bis auf bie Romer gearbeitet haben, fo bag ber Bau einen Beitraum von ungefahr 2000 Sahren umfaffet. Rach ben uralten Briefterfagen ber Cappter hatte

Dfiris Theben gegrundet; vermuthlich beeiferte fich jeber Ronig in bie Fußstapfen bes gottlichen Borfahren ju treten, ober feine Bermanbtichaft mit ihm baburch ju bethätigen, baß er bas größte Beiligthum Egyptens ju vergrößern und ju verherrlichen fuchte. Daburch tommt Ginheit in bie 3bee; aber bie Ausführung ift fehr verschieben, und fo ungeheuer compligirt, bag man fie überlaben nennen wurde, wenn fie nicht auf jenem Buntt ber Großartigfeit ftanbe, welcher gegen jeben Borwurf biefer Art fchutt, weil die hergebrachten Dage und Broportionen in biefer Ausbehnung ihre Unwendung nie gefunden haben. Geben Gie biefe Phlonen bes Ginganges! ber eine ift ein Schutthaufen aus feinen Trummern tonnte man einen Balaft bauen; ber anbre fteht - wie eine Fefte. In ben Borhof getreten hat man eine Beripeftive gwischen einen Balb von Caulen burch. eine Reihe von aufeinander folgenden Thoren, welche jum Beiligthum führten. Diefer große Bugang ging burch bie Riefenhalle. Aber Geitenzugange, welche ebenfalls bie herrlichsten Thore hatten, munbeten mit ihren Bortifen von Caulen und Roloffen getragen, in ben Sauptweg. Rur biefen will ich verfolgen. Alfo burch bie erften Iplonen treten Gie in ben erften Borhof, ber gur Linten einen Bortifus, gur Rechten einen abgesonderten Tempel hat, und geben an einer einfam übrig gebliebenen Gaule von riefiger Große vorüber burch ein ameites gang que fammengefturgtes Bulonenpagr, por welchem Roloffe Bache hielten, in bie Riefenhalle. Die gwölf großten Caulen von 37 Rug Umfang bilben beren Mittelichiff. Mus biefer Salle treten Gie burch amei Dbeliste wieber in einen von Roloffen getragenen Bortifus; bann burch ein brittes Bylonenpaar, und abermale in einen Bortifus von Roloffen mit zwei Dbelisten, ber gur Bforte bes Tempelfagle führt. Gin brittes, fleines Dbelistenpaar - bas erfte ift 60, bas zweite 70 Rug boch fteht am Eingang biefes Saale, und er umfangt bas Seiligthum felbft wie bie Rufichagle ben Rern. indem er es mit einem fchmalen Bang umläuft. Das Seiligthum fieht aus wie ein ungeheurer in amei Bemacher ausgehölter Blod von rothem Granit. Die Dede ift hellblau mit golbnen Sternen. und trot bes eblen Materials find alle Sieroalnphen bemalt. Jenfeits bes Beiligthums geben Gie wieber aus einem Portifus in ben anbern, bis gu bem Thor, welches hier bas Tempelgebiet geschloffen hat, und welches ben Gingangephlonen grabe gegenüber fich befindet. Das Alles flingt ziemlich einfach und verftanblich, weil Gie wol meinen es

ftanbe hubich grabe aufrecht, auf ebenem Boben. Aber ach! bie Riefenhalle ausgenommen malgen fich Trummer über Trummer, und Steinblode über Steinblode. Zwei Dbeliste find gefturgt, Roloffe gerichlagen, Banbe, Mauern, Deden eingebrochen, Bfeiler, Saulen und Pforten umgeworfen, begraben im Schutt. Sugel thurmen fich auf, theils von Beroll, theile von Canb, theile mit Erbe beichuttet worauf Unfraut wuchert; Abgrunde thun fich auf mit Binfen bewachsen; in biefe muß man gleiten, über jene flettern; Roloffe ragen mit großen verftummelten Befichtern nur grabe aus bem Sanbe; - ich verfichre Gie man wird gang betäubt, gang verwirrt, gang erschöpft von ber Unftrengung in bies Chaos Orbnung ju bringen. Run mögte man boch auch gern bie Bilber betrachten, bie Ramensichilber aufsuchen, bie mertwurdig erhaltenen bunten Sieroglophen, namentlich am Gebalf ber Riefenhalle genau anfeben; bann bie übrigen Tempelrefte innerhalb ber großen Umwallung auffuchen, unter benen auch ein Tophonium aus romischer Beit und recht gut erhalten ift; endlich bie wunberbar ichonen Thore betrachten, welche burch bie Umwallung in ben Tempelbezirk führen und burch bie gludlichfte Berichmelgung bes Anmuthigen mit bem Grandiofen als Werfe ber Btolemaer fich barftellen. Da ift besondere bas eine, welches nach Lugfor führt, und bann bas Granitthor - ich bente es find bie ichonften ber Belt! Bforten finb es eigentlich, 60 Fuß boch, triumphatorischen Unfebens! außer biefen beiben fteben noch zwei anbre aufrecht im gleichen Styl. Diefer gange Tempelweltbau gegen ben bas Colifeum ju Rom verschwindet, und St. Beter flein ericheint, ift mit Sieroglophen und ben hergebrachten Gotterbilbern, ferner auch mit ben hergebrachten Rrieges und Siegeszügen ber Ronige geschmudt. Nirgends ein gled, ben ich mit ber Sand hatte bebeden fonnen, ohne bag Stift und Deifel auf ihm thatig gewesen maren! - Run glaubt man Alles gefehen zu haben; man tritt aus ber Umwallung burch bie norbliche Pforte - eine Allee von Sphinren, faft gang berftum= melt, nimmt Gie auf; ober burch bie fubliche, bie munberschöne, bie nach Lugfor führt: 104 Cphinre bilben hier eine Allee; ober burch bie Granitpforte, welche in berfelben Richtung liegt: ba find es gar 120. Dem Tempelgott Amon-Ra ju Ehren war es, baß fie bas Symbol ber Intelligens, bas Bibberhaupt trugen. All biefe Ropfe find forgfam abgefagt, und bie Bestalten verlieren fich in Schutt, Sand, Binfen und Unfraut. 3m Mondichein ritten wir nach Lugfor gurud, wo unfre Barte lag, über einen fumpfigen, unbebauten Boben. Sier lag ein verftummelter Rolog, bort ein mit Sierogliphen bebedter Blod; ba flieg ein abgebrochner Thorpfeiler auf, ba mar einer umgefunten; bier hauften fich formlose Trummer; bort lauschten Thierleiber aus bem Grafe hervor; - ploblich maren wir bei einer Befellschaft von grauen Beibern, bie beisammen im Rreife am grafigen Sugelabhang fagen, und fich beimlich Marchen aus ihrer Beit ergablten. Bang ftill fagen fie ba, und ruhrten fich nicht, benn fie find von schwarzem Borphyr und tragen Löwenhaupter - aber Fabel und Geschichte, Marchen und Wirklichkeit, freugten fich fo in meinem Ropf, baß ich gang ernfthaft fagte: "Wenn ich boch mußte "mas biefe Balbweibchen fich fo leife aufluftern." Das mar Connabenbe, am 3. Februar.

Lugfor hatten wir am Morgen gesehen, und überdas hat man es immer vor Augen, da es ganz nah am Nil liegt und hauptsächlich aus brei Sau-lenhallen, einer folosialen und zwei kleinern besteht, welche in der Ferne einen größern Effett machen, als in der Nähe. In der Kerne, besonders vom andern Ufer und in der Abendbeleuchtung, haben biese Saulenhallen mit dem arabischen Gebirg im hintergrund und dem stillen breiten Nil im Vorgrund, den mythologischen Sparacter eines Gemäl-

bes von Claube Lorrain: man weiß nicht welchem Bunkt ber Erbe es eigentlich angehort, in folchen traumerischen Duft, in fo ibealische Farbungen ift es gehüllt; - und bennoch meint man es fonnte boch auf ber Erbe ju finden fein. - In ber Rabe verschwindet Lugfore Bauber burch bie efelhaftefte aller efelhaften Birflichfeiten. 3mifchen ienem Dbeliefen, ber bie Bewunderung aller Beiten ift und fein wird, ber in Granit mit ber Scharfe und ber Reinheit einer Camce ausgearbeitet ift - gwischen ihm, ben vier Granitfoloffen und ben Bylonen, biefem foniglichen Gingang ju ben Balaften und Tempeln, bis jum Ende ber Saulenhallen, hat bas Dorf fich eingeniftet, angeflebt, aufgebaut. Es ift ein Greuel burch welchen Unrath man fteigen und fich winden muß, welche Befubelung Gaulen, Tempel, Seiligthum erfahren. Bis über bie Salfte in Schutt begraben ju fein, ift unter biefen Umftanben ein Borgug. Der Obelist ift frei; vielleicht hat man ihn bei ber Belegenheit als fein Befahrte nach Baris gebracht wurde, etwas aufgegraben. 3ch bin wol zwanzig Mal über ben Blat be la Concorbe gefahren, aber nie hat mir jener Dbelist einen anbern Einbrud gemacht, als bag er ben Blag bunt überlaben half ohne ihn au gieren. Jegt weiß ich marum: bie egyptische Architeftur ift aus einem Buß; verfinnlichen ihre Saulen und Bolonen, und bie gange Unlage ihrer Bauten Rraft, Dauer und Starte, fo zeigen bie Dbeliste, baß bie Starte auch Grazie haben fonne, und erheben ihre ichlante Beftalt, ale Monolithe von 60, 70 und 80 guß Sohe gierlich und flar neben jenen machtigen, bunfeln Formen. Aber bei und, amischen unsern Rirchthurmen, unfern Saufern von feche Stodwerfen, unferm Wirrwarr aller antifen und mobernen Style, unfrer geschmadlofen Nachahmung und Ueberlabung, unfrer volltommnen Saltungelofigfeit in Betreff ber Architeftur - was foll ba fo ein einfach ebles Bebilbe? - Es hilft bie Mufterfarte fullen. -3ch freue mich recht, baß ich ben guten Gefchmad hatte vor bem Dbelief in Paris nicht in Ertafe gu verfallen, weil er aus Theben ftammt; benn er ift bort etwas fo burchaus Ungehöriges, wie er hier in harmonie mit ber Umgebung ift. - 3mei Roloffe find bis gur Bruft verschuttet, gwei bis gur Ropfbebedung. Die Bylonen feben baufällig aus; eine Moschee und eine Kinderschule, wo Knaben fehr emfig mit tattmäßig wiegender Bewegung bes Dberleibes lafen, lehnt fich an fie. Beiter bin ich nicht im Stanbe ben alten Blan ber Bebaube gut verfolgen. Balb maren wir in einem Stall, balb in einem Sof, balb in einer Sutte um Caulen

und Gemauer mit Sieroglophen ju feben. Tauben und Suhner, Biegen und Schaafe, Rinder und Sunde verftorten wir bei biefer Banberung, und mas einen Menschenmund hatte fchrie uns an um Bafichifch. Ein geringer Theil ber Gaulenhallen ift frei von Umbauung geblieben; er und ber Dbelist halten über Lugfor bas lette Abenbroth feiner ehmaligen Berrlichfeit aufrecht. Der Pharao Amenopht ober Amenophis III., ben bie Griechen fpater Memnon nannten, ein Borfahr bes Gefoftris wird als ber Grunder biefes Baues genannt, wie überhaupt noch vieler anderer im alten Theben. Aber ein noch viel alterer Pharao, Thotmofes I., foll ben Tempel ju Rarnaf gegrundet haben. beruhigt mich, bag man mit biefen Annahmen in bie bunfeln, unenthüllten Jahrtaufende ber Borgeit gurudaleitet, wo es frei fteht fich bie Menichen mit anbern leiblichen und geiftigen Gaben und ftarfern Lebensfraften ausgeruftet vorzustellen - wie bie alttestamentlichen Geschichten es burch bas hobe Alter ber Individuen andeuten. Die Rrafte unfrer Beit wurden bergleichen weber erfinnen noch ausführen tonnen. Ja, nur bie Thaten ber Berftorer betrachtet: bies Berfagen, Bertrummern, Umfturgen von Roloffen; - und man fragt ob nicht biefe fcon einer Bwifdenrace angehörten.

Die Zerstörer haben auf dem linken Ufer Unglaubliches geleistet. Der Palast von Kurnu besteht aus einer Façade von zehn Saulen, durch welche drei Thüren in drei Reihen von Gemächern sühren, die aber größtentheils in Trümmern liegen. Dieser innern Anordnung wegen, welche von der der Tempel verschieden ist, nenne ich dies Gebäude einen Palast, denn die Aussschmüdung ist genau hier wie dort, und Amon und der Sonnengott empsangen Opferzüge. Die Gemächer sind auch eben so dunkel wie in den Tempeln, nur durch die Thür Licht empfangend.

Bom Memnonium weiß man auch nicht, was es gewesen ist. Einige nennen es das Grab des Osymandias — aber wol nur um überhaupt einen Namen zu geben; denn die Gräber der Pharaonen sind nicht in solchen Gebäuden zu suchen, und Osymandias ist ein ersundener oder ein verstümmelter Name. Eine Hälfte eines Portifus von 8 Pfeilern an welche Kolosse sich lehnen, ist das Bollkändigste was übrig geblieben. Am Interesantesien war mir der gestürzte Kolos, ursprünglich aus einem Block rothen Granits, desse Trümmer den Borthof stüfen, und auf dem ich wie aus einem Berg herumstetterte. Ich trat auf seine sleien Zehe: meine beiden Füße nahmen zwei Drittheil ihrer

Breite ein! In biesem Maßstab war er ausgeführt. Das Gesicht ist zerschlagen; man hat auch angefangen einen Spalt hinein zu schneiben, ist aber bei der Arbeit ermübet. Der Oberarm trägt den schön geschnittenen Ramensschild des Remeses; also hat er wol den Koloß seinem Borsahren zu Ehren aufrichten lassen.

Die eigentliche weltberühmte Memnonsfäule fteht mit ihrem Gefährten in einem grunen Gerftenfelb. Warum man fie Caule nennt, weiß ich nicht! es find zwei figende Roloffe, Monolithe aus thebaiichem Stein, ber eine mit verftummeltem Untlit, ber anbre, bie tonenbe Gaule, mit gertrummertem Dherleib, ben man fpater aus einzelnen Bloden rob wieber aufammengefügt hat. Auf bie Rudenlehne feines Thrones find bie Ramensschilber Amenophis III, breimal eingegraben. In feine Beine find eine Menge griechischer und romischer Inschriften gemeißelt, welche biejenigen Berfonen haben machen laffen, bie feine Stimme vernommen haben. 3ch wartete feinen Sonnenaufgang an ber Gaule ab; nur fur Glaubige gefchehen Bunber. Die Spotter, bie 3weifler, bie Reugierigen find beffen nicht werth: ich wußte wol, daß Memnon ftumm für mich bleiben wurde. Die Raiferin Cabina ift ju ihm gewallfahrtet, Clelia und Cacilia vornehme

Romerinnen; gablreiche angesehene Manner ber Raiferzeit: fie alle borten feine Stimme. Jest geben feine Bilgerfahrten mehr ju ihm! er fitt ba, gen Often gewendet, in unerschütterlicher Rube, mit ben Banben auf ben Rnien: ein Beugniß ber Beranberung, welcher bie Gegenstände ber Andacht unterworfen find. - Die Griechen machten aus Memnon ben Sohn bes Tithonus und ber Aurora, ber Theben erbaute, bem Apollo babei hulfreiche Sand leiftete und feine Leier fo lange auf einen Steinblod leate. Seitbem ergitterte ber Stein harmonifch, als Echo ber gottlichen Berührung, wenn ber Connengott allmorgentlich über ihm aufging: fo meine ich bie Sage einmal gelefen ju haben. Jener Rolog im Borhof bes Memnoniums übertraf an Schonheit bes Materials und, infofern man es noch jest beurtheilen fann, auch an Große bie Memnonsfäule. Er mag ber größte aller Monolithe gewesen fein.

Beiter geht es nach ben beiben Tempeln von Medinet-Albu. An ben ersten sehnt ein Palast von zwei Stockwerfen, naturtich fehr ruinirt, aber doch so das das zweite gang unverfennbar ift. Das indet man höchst selten! im Allgemeinen ging die egyptische Bauart mehr in die Breite und Tiese, als in die hobbe. Der zweite Tempel muß großartig gewesen sein! zwei Baar Pylonen und zwei

Borhofe find von ber Berichuttung und Berfandung Die ihn felbft getroffen, giemlich frei geblieben. Babrend Die Bortifen bes außern Borhofe in Trummern liegen, find bie bes innern wolerhalten, und von Pfeilerkoloffen und Caulen gebilbet. Befonbere gut find bie Farben ber Bilber und Sieroglophen, benn man bat ben Stein mit weißem Mortel befleidet und in ihn geschnitten und gemalt. Der Schnitt ift auf biefem Material fehr unflar und ungleich geworben; bie Farben hingegen haben fich treflich gehalten. Bene Stene mo ben Gefangenen bie Sande abgehauen werben, ein Dann fie gablt und ein andrer fie aufschreibt, ift an ber einen Wand breimal übereinander bargeftellt, und immer in Begleitung berfelben Sieroglophen, Die alfo vermuthlich ben Borgang erläutern. Griechifche Saulen aus fvaterer Beit fteben ringe im Borhof und mogen einer foptischen Rirche gehort haben, bie vielleicht mit bem Dorf, beffen Ruinen um und auf bem Tempel liegen, verlaffen worben Auch um ben erften Tempel und ben Balaft von Medinet - Abu thurmen fich bie Schutthaufen aus ungebrannten Biegeln - fei es bag bie Bewohner Ropten maren bie por ben Arabern ober Araber bie por ben Turfen ober Mamlufen flohen. Der gange Strich Lanbes gwischen Rurnu

und Mebinet - Abu, awischen bem libischen Gebirg und bem Ril ift außer jenen großen Ruinen noch mit einer Daffe von Fragmenten bebedt, bie anbern Gebauben gehört haben mogen, beren Erifteng man nicht mehr ahnt - Fragmente von Statuen, Roloffen und Pfeilern, von Umwallungen, Pforten und Mauern, wie fie einft gur "hundertthorigen Theba" gehört haben mogen. Bom großen Bolon bes zweiten Tempels hat man weit und breit bie gange Aussicht. Die Memnonsfaule - benn fo wird fie boch immer und ewig heißen - ragt wie ein Thurm mit ihrem Gefahrten aus bem Saatfelb. Der erfte Tempel und ber Balaft von Debinet=Abu bilben einen ziemlich unförmlichen und nicht malerischen Steinblodhaufen. Gehr malerisch wegen feiner flaren Durchficht burch Bortifus und Saulengange ift bas Memnonium, ber Balaft von Rurnu aber tief eingefunten, und nichts an male= rifcher Wirfung mit ben Gaulenhallen von Lugfor ju vergleichen, bie fich jenfeite bee Fluffes aus ihren fummerlichen Umgebungen hervorheben, mahrend tiefer abwarts ber ungeheure Bylon von Rarnat wegen feiner Daffenhaftigfeit bas Muge immer wieber anzieht und bie hinter ihm liegenden Ruinen perbedt.

Des fleinen Ifistempele in einer abgelegenen

Schlucht bes lybifchen Gebirges ermahne ich, ba= mit Gie feben, bag ich nichts verfaumt und nichts vergeffen habe. Auf bem Wege ju ihm finbet man unglaublich viel Fragmente von machtigen Sculpturen und Bauten - jene theilweife aus Granit und Borphyr, aber auch aus bem ichonen thebaifchen Ralfftein, ber feinfornig und weiß unter garter Behandlung marmorabnlich ausfieht. Die untere Salfte einer fibenben Statue, Die mit einer auf biefer Statte gang ungewöhnlichen Feinheit behanbelt ift, zeigte recht beutlich bie Schonheit bes Steins, und ein Ralfofen in ber Rabe von Rurnu beutet auf bas ihr bevorftebenbe Schidfal. Gamtliche Bilber und Sieroglophen von Theben auf beiben Seiten bes Rile, find weniger gut gearbeitet, als ju Bhila, Cbfu und Tenthris, ausgenommen bas fchone Thor ju Rarnaf, bas jenen gleich fommen mag, und ben Dbelief von Lugfor, bem Nichts gleich fommt. - Ift man in Theben auf ber Erbe fertig, fo beginnen bie Erpebitionen unter berfelben; benn bie Refropolis umringte bie Stabt, wie Gie bas noch heutzutage bei jeber orientalischen Stabt mit mehr ober weniger Bomp verbunden feben. Conftantinopel hat feine Cipreffenwalber, Berufalem feine Grabergrotten, Cairo feine Damluten = und Chalifengraber mit ben anmuthigften Monumenten

faragenischer Baufunst geschmudt. So hatte auch Theben seine nachbartiche Tobtenstadt; so Memphis eine, welche sebe andre übertrist: die Phyramiben. Alber ich will Ihnen erst die übrigen egyptischen Tempel nennen bevor ich die Gräber zusammenfasse.

Eine Tagreife von Theben Nilab liegen hinter bem Dorf Denberah im Sand ber Bufte ber ichone Tempel ber Sathor (Aphrobite) famt einem ber Ifis und einem Tophonium auf ber Statte ber alten Tentyris, fdmarge Schutt = und gelbe Sand= hugel ringe umber. Er bat verhaltnismäßig wenig von ber Beit gelitten; feine Bilbwerfe- an ben gang wolerhaltenen Außenwanden find nicht burch Denfchenhande beichabigt, fonbern burch bie Bespen, bie ihre Bellen in bie Conture geflebt haben. Seine obern Bemacher find gerftort; aus einem berfelben hat man ben befannten Bobiafus von Denberah ins Barifer Mufeum entführt. Geine innern Raume, namentlich bie Borhalle, bienen jegt als Rhan. Wenn Reifenbe bes Lanbes mit ihren Efeln und Rameelen fommen, finden fie ein bequemes Nachtlager im Benustempel, Spreu bebedt fußhoch ben Boben, ichwarze Afche liegt umber; von ber freiftehenden Gingangepforte bis gur Borhalle find zwei Lehmmauern gezogen mit Lehmtro-Sahn Sabn , Drient, Briefe. III. 20

gen um bie Thiere ju tranten; - bennoch fieht bas Alles nur wie Bufälligfeit aus, und ber Temveleindrud bleibt vorherrichenb. Er ftammt aus ben letten Beiten ber Ptolemaer; Cleopatra foll feine Erbauerin fein. Bierundamangig Caulen, feche in jeber Reihe, bilben bie Borhalle, und haben einen vieredigen Rnauf, ber auf jeber Seite ein Frauenantlit gang en face tragt. Cab bie eany= tifche Benus fo ernft aus, mit fo ftrengen unlieblichen Bugen: fo mar es fein außerer Reig ber gu ihrem Dienft führte! und boch muß es wol bie Benus fein, benn alle Attribute mit benen man 3fis barftellt, bie Conne, bie Rubhorner, fehlen ihr. Die innern Banbe find muhfelig und emfig mit einem gerftorenben Deifel ausgehammert. Bielleicht begingen Chriften bier einft ihren Gottesbienft und nahmen Anftoß an ben Opferzugen und Bottergeftalten. Gin Thierfreis ift noch jegt in ben zwei letten Seitenfelbern ber Dede gang beutlich ju erfennen, obgleich etwas gefchmargt. Er beginnt mit bem Beichen bes Rrebfes, über bem ein Lichtball fcwebt von bem ein Stralenguß ausgeht. Das beutet gang flar auf bas Commerfolftitium. Dann folgen bie Beichen wie wir fie fennen, mit Sternen und fombolischen Geftalten vermischt; aber ftatt ber Jungfrau ift bier eine Schlange. Die

Schlange ift überhaupt ein fehr heiliges Symbol! fie umwindet ben geflügelten Sonnendisfus, fie trägt die königlichen Namensschilber, sie ringelt fich uber ber Stirn ber 3fis und ber foniglichen Opfer= fpenberinnen, fie tragt in ben Grabern bie Barte worin die Todten ins Jenseits geführt werben. Muftische Gaben und Rrafte scheinen biefem miberlichsten aller Thiere in Kulle beigemeffen gu merben. Rleine Stiegen führen jum Dach bes Tempele, bas theilweise eingestürzt ift, nachbem es ein Dorf getragen haben mag - wenigstens herrschen ba oben wieberum bie Greuel ber Bermuftung amifchen flaffenben Spalten, tiefen Lochern und ungebrannten Biegelhaufen. Mus ber großen Borhalle tritt man in einen von feche Saulen getragenen Saal, und aus biefem in brei anbre, welche Rebengemacher haben; bie gange Unlage ift febr aut erhalten und verftanblich. Daraus ichließe ich, baß fie von einem Berricher begonnen und vollenbet ift, benn fobalb verschiedene baran gebaut haben, wird ein folder Bau leicht unverständlich und überlaben - wie bas 1. B. bei bem erften Tempel von Medinet = Abu und auch auf Phila geschehen ift. Das Tophonium und ber fleine Ifistempel find romische Bauten, und ersteres blieb unvollendet, mas man baran fieht, baß eine Gaulenreihe bes Bortifus bereits die Ungeftalt bes fleinen Gottes am Knauf trägt, und die andre noch gang unvergiert ift.

Der zweistundige Ritt vom Dorf el Beljenne nach ben Trummern von Abybos war burchaus unbelohnend, benn die berühmten genealogischen Tafeln der Könige sind sortgeschsteppt. Sie haben bicht vor sich ein prächtig fultivirtes Land, sind aber über alle Gebühr im Sande begraben, so das man nichts sieht, als die Blode der Decke, an ihnen merkwürdig gut erhaltene Farben, verschütttete gewölbte Räume, die sonst bei den altegyptischen Bauten sehr sehr elter vorkommen, und einige Graniblode.

Bon Hermopolis und Antinoe sollen die Ueberbleibsel so gering sein, daß sie nur dem Korscher Interesse einstößen; daher besuchte ich sie nicht. Die bedeutenden Wonumente aus den drei Gpochen der egyptischen Baufunst glaube ich sämtlich geschen zu haben. Am siebenten Kebruar waren wir in Abydos, und erst am achtsehnten erreichten wir Cairo, ohne auf der langen Fahrt andre Wonumente zu sinden, als — Gräber.

Die Borstellungen welche die alten Egypter vom Dasein nach bem Tobe hatten sind mir nicht klar. Ich bin überhaupt völlig unfähig auf sie einzuge-

ben, mogen fie nun eguptisch ober griechisch ober chriftlich ober muhamedanisch heißen. In biefer Region ift jebes Bilb und jebes Bort mir tobt; benn fie find irbisch bunt und bid, und wenn ich tobt bin will ich abgethan haben mit bem 3rbifchen. Der Beift, ber in meinem irbischen Leib gewohnt hat, hat fich muhielig burch alle Phafen bes leiblichen Werbens burchgearbeitet: bas nenne ich bas irbifche Leben. Der Leib ift erschöpft, weil er feine Beftimmung erfüllt und feine Umbilbungen bis zum Berfall erbulbet hat: er lost fich in feine Beftandtheile auf; bas nenne ich ben Tob, ber ben eingeferferten Geift frei giebt, und ihn aus bem begrengten leben in bas unbegrengte, unirbische und barum unfterbliche eingehen lagt. Wie bas ift unb wo und wohin, ob es ein Beimgeben, ein Aufgeben, ein Infichgeben ift - ja, wen foll man benn barum fragen? - Den Ginen, ben wir um bie taufend Rathfel bes Lebens fragen; ben Ginen gu bem wir aufschauen in Leib und Luft, in Schmerg und Blud, bei unbegreiflichen Berhangniffen, bei unftillbaren Troftlofigfeiten, ben Ginen an ben wir und immer wenden, und ber und in unfrer Sprache niemale antwortet. Glauben Gie nicht, baß wir einmal - menschlich gesprochen - in feiner Sprache mit ihm reben werben? 3ch glaub' es! und bas

ift meine Sofnung jum emigen Leben, meine Seligfeit: Antwort! Antwort! o nichts, gar nichts als Antwort! - Aber es giebt Myriaben von Geligfeiten, und jeber Menfch tragt ben Reim ber feinen in fich fo lange er lebt. Wenn ber Reim Blute wirb: bann ift er felig. Gott fcheert bie Menschen nicht so über einen Ramm, wie ber Schulmeifter ber feine Schuler mit einer allgemeis nen Bhrafe ber Belobung aus ber Schule entläßt. Und fo werben benn auch bie alten Egypter allenblichft jum Biel ihrer Cehnsucht gelangt fein; aber biefe Cehnfucht ju verfteben bas, geliebte Emp, fallt unfereinem fchwer. Rach breitaufend Jahren fehrte bie Geele auf bie Erbe und ju ihrer Bulle gurud, welche man in eine Mumie verwanbelte, bamit fie nicht in Staub gerfalle, fonbern bereit fei ben Geift wieber in fich ju beberbergen. Bas fie aber vom Buftant ber Geele in ber 3mis schenzeit glaubten, verftehe ich nicht, und ber Bebante brangt fich mir auf, baß fie felbft es nicht verftanben haben. Balb find es Unbeutungen von einem Jenfeits, mobin Unubis, ber Geelenführer, fie bringt und vor ein Bericht ftellt; balb ift es als ob bie Geele im Grabe hauste, und bort Alles haben und feben mußte, mas fie auf ber Erbe gefeben und gehabt hat. Darum find bie Graber fo

groß, fo reich, fo geschmudt und mit allen Ergoblichfeiten ausgeftattet, welche bas Auge erfreuen fonnen. Sandel und Gewerbe, Tang und Mufit, Jagb und Aderbau, Schiffahrt und Gottesbienft, Rriege und Spiele, alles Sausgerath, alle Egmaaren, find an ben Banben ber Grabfammern in bunten Farben bargeftellt und theilweise aufe Befte erhalten. Außerbem hat man in ben Grabern eine Menge von Schmudfachen, Ibole, Amulete gefunben, welche ben Lebenben wichtig waren, auch Bolle 3. B. für fleißige Arbeiter. Die Unlage ift immer gleich, moge fie im Felfen ober in ber Byramibe, bie ein funftlicher Felfen ift, fein. Gine Bforte in einer mehr ober weniger tiefen Rische bilbet ben Eingang, ber in einen Bang ober eine Salle führt, aus welcher oft ein ganges Labyrinth von Bemachern nach allen Seiten fich verzweigt, und juwei-Ien Schachte in Die Tiefe fich fenten. In Lettere bin ich nie binabgeftiegen; vermuthlich murben bie Sarge in fie binein gefentt. Bei ben Erfteren enthielt bas lette Bemach, welches immer gewolbt mar, einen ober mehre Tobte.

Das Grab von Abahuda in Rubien, oberhalb Abusambul, in ber Felsenwand bes rechten Ufers, sah ich zuerft. Es ift aber nicht schon, besteht nur aus einer Halle von vier Saulen getragen, bie niedrige Rebengemächer und ein hintergemach mit einem Schacht hat. Die hieroglyphen sind weiß übertüncht, die Sculpturen abgefrat, Christus und der Täuser sind an der Decke, St. Georg und viele unerkennbare heilige an den Wänden gemalt — Alles mit der äußersten Rohheit der alten Zeiten ausgeführt, und die heiligen jest ebenso begradirt wie die Götter. Giner der Ur-Pharaonen, wie ich sie nenne, nämlich einer der Ur-Pharaonen, wie ich sie nenne, nämlich einer der Vorsahren des Sesositis, Amon-Menes, soll sich hier haben bestatten lassen, der letzte aus dem Thotmoses-Geschlecht.

Die Graber von Djebbel-Selselch (Silfilis) zwischen Kom-Ombos und Spiu in der Felsenwand bes linken Ufers, machen sich sehr gut vom Kluß aus gesehnen, denn sie find in verzierte Nischen gehauen, während ihr Inneres roh und hauptsächlich nur durch verstümmelte Vildfäulen geschmidt ist. Wir fanden Namensschilder der neunzehnten und zwanzigsten Dynastie. Do das nun auf Könige aus denselben, oder nur im Allgemeinen auf die Spoche deutet wann diese Gradhallen angelegt und benutzt sind, kann ich nicht bestümmen, aber ich gedrängter Hieroglyphenschrift, und Nischen in welche Opserdangter Sieroglyphenschrift, und Nischen in welche Opserdangter Sieroglyphenschrift, und Nischen in welche Opserdangter Sieroglyphenschrift, und Nischen in welche

Punkt als einen wichtigen in ber altegyptischen Geschichte zu bezeichnen.

Die intereffanteften Graber find fur mich bie ber Ronige im Thal Affafiff und in ber Bebirgefchlucht Bab-el-Melet, im Inbifchen Gebirg, jenfeite Rurnu. Bene find ichredlich vermuftet, benn Landleute bewohnen fie, und wir traten auf Mumienfnochen, Gfelftreu und jungen Suhnern herum, um bie außerft gierlichen Sculpturen gu befeben, zwischen benen ich einen wirklich schönen Ropf, bas Saar in nubifche Bopfe geflochten fanb. Ein Grab mit Außenpforte und Thur von Granit und fehr feinen Sierogluphen amischen benen wir Rameneschilber bes Thotmofes fanden, fiel mir auf, weil man unter bie Pforte tretenb, bie iconfte Ausficht auf Theben hat. Die breitausend Jahr Grabes= schlummer bes alten Pharao muffen wol verftrichen fein! Wenn er in einer ftillen Monbnacht aus ber langen Saft in ber bunkeln Rlaufe unter ben lichten Sternenhimmel binaus getreten ift, und umgeichaut hat nach ber beiligen Stabt ber Ronige und ber Gotter - ach, wie mag ihm gu Duth geme= fen fein fie vertilgt ju finden! ja, vertilgt! benn Ruinen bie Riemand verfteht, und Spuren einer Beschichte bie Niemand fennt: ift bas nicht Bertilgung ju nennen? Es ift hart nach 3000 Jahren wieder auf die Erbe zu muffen! Ich hoffe, daß er ohne Erinnerung zuruchgekommen ift. Aber ohne Erinnerung, ohne Gedächniß — ift er da noch derselbe Mensch zu nennen? Wer einmal im Grabe ift, bleibe im Grabe! — —

Die Bebirgichlucht von Bab = el = Melet haben einst bie Baffer geriffen. Bir fanben große verfteinerte Muscheln und fonberbare Steine, bie wie Blumengwiebeln an bie fich eine fleine 3wiebelbrut gefest hat aussahen; auch manche buntfarbige, gierlich gestreifte, bie ich gar ju gern alle mitgeschleppt hatte. Begetation fanben wir nicht, aber Stellen bie wol aussahen, ale ob ein armes hartes Rraut ba leben fonne, wenn einmal ein feltner Regenguß fallen follte. 3m Bangen ift es jeboch ein furch= terlich tobtes Felfenthal in welchem man ungefähr eine Stunde reitet bis man ju ber Stelle fommt, wo man fechegehn Graber nach und nach entbedt und aufgegraben hat. Die Ramenoschilber vom ameiten bis jum funfgehnten Pharao aus bem Beichlecht ber Remefiben will man an ihnen erfannt haben. Dasjenige welches man nach feinem berühmten Entbeder bas Belgonische nennt, ift ohne Bergleich bas Schönfte und ich glaube auch bas Größte von allen. Dan tritt in eine ungeschmudte Relfenpforte und geht neunundzwanzig Stufen berab

bis ju einer hoheren Eingangethur über welche bas allgemeine Beichen ber Graber eingemeißelt ift: Anubis mit bem Sunbofopf, ber bie Geele in bas Armentis (Schatten= ober Tobtenreich, Orfus) führt, und ein Cfarabae, Cymbol bes Feuergottes Phtah; baneben bie Namenschilber. Dies Thor führt in einen mäßig gefentten Bang, beffen Banbe mit außerft zierlichen Sieroglophen bebedt finb. welche fich in glangenben bunten Farben von bem mildweißen Stein abheben. Man glaubt eine fatinirte Tapete ju feben. Darauf folgt eine zweite Stiege von fecheundzwanzig Stufen, und abermals ein gesenkter Bang, ber in ein Borgimmer ausläuft auf welches ein Saal von vier Bfeilern getragen folgt. Sier find bie Farben von ber ichneibenbften Grellheit und bie Bilber fo barod, bag ich mich wirflich entfette. Um ben gangen Saal lauft eine Schlange mit Menschenfüßen, Die auf ihrem Ruden Mumien tragt. Darüber ichwimmen reich vergierte Barfen in benen Unubis mit vielen Ruberern Dumien ichifft. Sunbe in ber Stellung ber Sphing bewachen fie aufmertsam. Un ben Bfeilern fteben Sand in Sand Bfie und Dfiris mit großen barten schwarzen Mugen und feben fich ftarr an. Gie trägt ein Rleib ichwarz und feuerfarben geftreift, jeber Streif faum fo breit ale ein Strobbalm, und

allerlei Rrimsframs von Schmud an Bufen, Armen und Saupt. In ben ichreienden Farben tritt bie typische Diggeftalt in ihrer gangen Berichrobenheit und Durftigfeit hervor; aber mit religiofer Benauigfeit hat ber Maler jebes Strichelchen auf jebem Pfeiler gemiffenhaft auf biefelbe Stelle bingestrichen. Gine Stiege gur Rechten führt mit achtgebn Stufen wieber in einen fein und niedlich auf einen Grund von Mortel bemalten Bang, ber burch einen Borfaal und einige Stufen in eine bobe gewolbt ausgehauene von vier Pfeilern getragene Salle bringt, in welcher ber Sarfophag geftanben, ben Belgoni nach England gebracht hat. Auch hier find es wieber Botterguge, Geelenfahrten, und bie fpagierenbe Schlange. In fleinen Rebengemachern find Berehrungen bes Apis und grauliche Darftellungen von Sinrichtungen: ichwarze Manner fnien mit gebundenen Sanben, und ihr Ropf fliegt berunter; Anbre merben biefer Strafe entgegengeführt. Gemeißelt und bemalt ift Alles vom Boben bis jur Dede, obgleich es bie Bestimmung hatte mit ber Mumie für immer begraben ju werben. Welche Ergoblichfeit biefe aber an ben Darftellungen gefunden, bas begreifen wir nicht mehr. Manche find mahrhaft beluftigenb. Gine Steinbant läuft rund um bie Band eines Bemache, auf ber viel-

leicht Mumien gebettet morben maren. Unter bie Bant find gierliche Sofas mit Burpurpolftern und Tigerfellen gemalt, bamit bie Tobten glauben fonnten bag fie auf ben bequemen Cophas ftatt auf bem harten Fele lagen. Alle Graber find fich abn= lich und feines ift bem anbern gleich in Bertheilung ber Gemacher und Ausschmudung. Die Seelenfahrten, Die affrosen Schlangen, Die Gotter, Die Opfer und bie Binrichtungen wiederholen fich immer; aber außerbem haben bie fleineren Bemacher ihre besonderen Malereien. Da findet man jene Darftellungen von allen Befchaften und Beburfniffen bes Lebens, beren ich vorhin ermahnte. Da ift ein Gemach gang mit Waffen bemalt, eine mit Bafen, eine mit mufifalischen Inftrumenten, eine mit Früchten, eins mit Tifchen und Stublen, 2c. Sie hatten recht gahlreiches und geschmachvolles Sausgerath, Die alten Egypter! - In zwei Brabern ftanben Cartophage von Granit, ber eine mit Sunden eingemeißelt. In einem Anbern lag ein Rolofftud. In Ginigen fentten fich Schachte ober unterirbifche Bange in ben Boben. In ben Deiften war ein folder Mobergeruch von verwesten Thieren, eine fo bumpfheiße Luft, eine folche Daffe von Klebermaufen, die wir mit unfern Lichtern verftorten, bag ber Aufenthalt wol febr merfmurbig

boch gar nicht angenehm war. Hat man es aber nicht gesehen, so fann man sich burchaus feine Borftellung von bem folosialen und mysteriösen Bomp eines solchen Grabes machen. Es ist mit seinen Stiegen, Gangen, Hallen, Pfeilern und Kabinetten in ben rohen Kelsen gehauen, und bann aufs Muhfeligste von Meißel und Rinsel bearbeitet um für immer in ber Doppelnacht bes Grabes und ber Bergessenheit zu verschwinden.

Biel alter und unvollfommner ale bie Ronigegraber von Theben icheinen bie von Beni-Saffan au fein. Gie liegen unterhalb Antinoe in einer Feldwand bes rechten Ufers, mehr als breißig nah beisammen. Gie bestehen meiftens aus einem eingigen Bemach an bas fich in ber Sinterwand guweilen ein Rabinet mit Reften von figenden Beftalten fchließt. Es find vielleicht fleine Tempel uber ben Brabern gemejen, benn in bem Boben jebes Gemachs befindet fich wenigstens ein Schacht, jumeilen zwei, brei, gar funf. Die Banbe ber meiften find gang leer und bie Deden bachahnlich in ben Felfen gehauen. Ginige werden von hubschen Saulen getragen, bie gleichsam aus vier Baumftammen mit Striden jufammengebunben befteben. In Lugfor giebt es abnliche Saulen, aber fo enorm bid, daß mir erft hier bie Aehnlichkeit mit

Baumftammen auffiel. In ben alteften Beiten mogen wirflich folche Bunbel von Stammen bie Bebachung eines Saufes ober Tempels geftütt haben, und die altefte Architeftur ahmte bies nach. Diefe faulengetragenen Gemacher find fehr bemalt; ba aber die Figuren nicht zuvor eingemeißelt worden find, fo erfennt man fie ichwer, benn überall find die Conture verwischt und die Karben fehr verblichen. Ringerübungen in allen Stellungen, Rampfe mit Bogen, Speer und Reule, afrifanische Jagben auf gowen, Bazellen und Strauße, Biebbeerben in langen Bugen: bas habe ich beutlich erfennen fon-3mei Graber geichnen fich fehr aus. Gie haben fleine Borhallen bon zwei borifchen Caulen getragen. Das große Bemach ift burch vier borifche Gaulen in brei Schiffe abgetheilt, und bie Dede febes Schiffes ift mit einer Bolbung in ben Felfen gehauen und fternenartig roth und blau bemalt. Darftellungen wie in ben erften Grabern nur mit frischeren Farben bebeden bie Banbe, und bas eine Grab, basjenige beffen innere Gaulen gerftort find, hat einen Umlauf um bie Banbe ellenhoch über bem Bugboben, mit eingemeißelten Sieroglophen unter benen fich tonigliche Namensichilber, und mehrmale wiederholt bie bee Dfortafen zeigen, welche ich nur noch auf bem Dbelist au

Heliopolis geschen habe. Das zweite Gemach hat nur an ben Thurpfeilern zum hintern Kabinet Sierroglyphen, allein bie borischen Säulen stehen so frisch wie möglich ba, und so mussen ben bei Persisch wie möglich ba, und so mussen ben bei Bersisch er ber ber Egyptern entlehnt haben. Borbilber zur forinthischen ober jonischen habe ich in keinem egyptischen Monument, sei es Tempel, Paslast ober Grab gefunden. Immer, auch zur ptolemälschen und römischen Zeit, ist es die massies egyptische Säule, beren mächtiger Knauf nur an der Oberstäche bearbeitet ist, und dadurch seine Bestimmung ausspricht: nicht sowol den Bau zu schmäden, als das Gebälf zu tragen. Gebauchte Säulen zeigt nur die älteste Epoche, die pharaonische, z. B. an mehren Gebäuden in Theben.

Best fomme ich enblich in die Nachbarschaft von Cairo zuruf und zu ben imposantesten aller Gräber: zu ben Ppramiben. Die beiben großen von Daschur sind die Biblichsten, dann folgt die Gruppe von Sasana, dann die von Abuzir, und enblich im Norden steht das Königspaar von Gizeh mit seiner kleinen Kamilie — Alle auf dem linken Niluser, während auf dem rechten die Stiadelle und die Minares von Cairo schimmernd aus dem bläuslichen Duft der Ferne auftauchen. Dies war das Gemälbe, welches der lehte Abend auf dem Nil,

Sonnabend ber flebgebnte Rebruar, mir zeigte. Die Byramiben - ja, feben Gie liebes Berg, Die uberwaltigen mich. 3ch benfe nicht an bie immense Unlage, wenn ich fie erblide, nicht an bie gebeimnisvolle Bestimmung, nicht an ihr Alter, nicht an ihr größtentheils unerforschtes Inneres; - ich febe nur zwei Linien, welche von einer breiten Bafis langfam, langfam aufsteigen und fich zueinander neigen wie zwei Sanbe gum Bebet bis fie fich gu einer Spipe vereinigen. Beiter ift es ja nichte; aber ich verfichre Sie, es ift unbegreiflich ichon. Die Dörfer Bebreichen, Mitraineh und Safaara follen auf ber Statte bes alten Memphis liegen, bas Menes, ber Urahn aller Pharaonen grundete. In einem munberschönen Balmenwald liegt ein aufe Beficht gefturgter Rolog ber, fo weit es fich beurtheilen ließ, benjenigen von Abusambul ahnlich ift und auch Ramensschilder Remefes III. tragt. Er ift aus weißem Stein und ftanb vielleicht por bem Tempel bes Feuergottes Phtah, welcher fpater mit bem Apis bie Berehrung von Memphis thei= len mußte; - benn ich glaube baß bei ben Egpp= tern ber reinere Dienft bes schaffenben gottlichen Beiftes, ber in ben Raturfraften lebt, bem finnlichen Dienft ber Gogen und Ibole vorausging Bare es umgefehrt gewesen, mare man vom Ginn-Sabne Sabn. Drient, Briefe, III. 21

lichen jum Beiftigen übergegangen, fo hatte eine andere Entwidelung ftatt finden muffen. Granitrefte eines fleineren Koloffes, und gar viele Trummer und Fragmente liegen umher, und Ralfofen arbeiten emfig in ber nachbarichaft. Durch bie Lichtungen in ben Balmenwälbern schauen balb ba bald bort bie Byramiden binein. Wie ernfte Mahnungen an bas Biel jebes Lebens mogen fie einft auf bas alte Memphis alfo geschaut haben. Die von Dafchur, ungefahr anderthalb Stunden von Safaara entfernt, fab ich nicht in ber Nabe; gewiß gehörten fie gur Refropolis ber alten Ronige. wie auch bie von Bigeh, bie in gleicher Entfernung liegen mogen. Graber wohin man fieht, wohin man tritt! Byramiben ju Schutthaufen eingefunten, in Sandberge verwandelt, Schachte Die fich ploglich aufthun, brunnenabnliche Bertiefungen, Sugel von Lehmziegeln, von Riefeln, bie ftille brennende Bufte ringeum, und in ber Mitte bie Byramibe in funf Stufen ober Abfagen erbaut - bas find bie Byramiben von Cafaara. Bir burchfrochen einige Graber, mas bei ber Luft bie brinnen herrscht immer eine peinliche Unftrengung ift. Ausgewüftet find fie alle! Gebeine, Schabel und Lumpen ber Mumien liegen in Kulle bier wie in Affafiff umher. 3bole merben ju Rauf ausgeboten, aber bie

Spefulation hat langft gelernt fie nachzuahmen und Faliches fur Mechtes auszugeben. - Bei Abugir waren mir bie Ratafomben ber Bogel am merf= murbigften. Reihenweise an ben Banben aufgeschichtet fteben fonische Gefaße von Thon, beren Boben man mit Mortel festgemacht, nachbem man Die fleine Dumie hineingeschoben bat. Bir gerichlugen zwei berfelben. Mus bem einen Gefaß fielen unerfennbare Beftanbtheile heraus; aus bem anbern ein braunes, fegelformiges Badchen, bas gang feft fcbien, und ber mumifigirte mit Banbagen umwidelte Bogel mar, bas fich aber auch bei ber Berührung in Afche, Lappchen und fleine Febern, bie gut erhalten maren, auflöste. Unbegreifliches Bolf, bem ber Korper fo heilig mar, bag es beffen Bestandtheile, fogar bei Thieren, fur bie Emigfeit fichern wollte, und beffen Bahn von ber Bufunft burch bie empfindlichste Entweihung gestraft worben ift! Aber jebe Beit und jebes Bolf hat feinen Bahnglauben, und bie entweihenden Sande find ihm fo gewiß wie fie ben fruberen waren. Auf welchen Grabern ber Thaten ober ber Gebanten merben bei und funftige Beiten entweihenbe Orgien halten? -Daß es auf unfern Gebeinen nicht fei - baffir forgt bie Abminiftration ber Gottesader.

## LI

Caire, Freitag, Mary, 1, 1844.

Bergensmama, ich fomme ja gar nicht bagu Dir au fchreiben! Daran find bie ungludlichen Tempel Schuld, beren Beichreibung fehr voluminos und erft gestern fertig geworben ift. Gie hat mir Dube gemacht wie alle Schreiberei, bei ber ich gezwungen bin Außenwert von Bablen und Raumen, bas Rechts und bas Links, ic. fest vor Augen und in Bebanten ju halten. Solche materielle Beichreis bungen fteben gang unter bem Niveau meiner Feber; bas fuble ich beutlich, barum vermeibe ich fie gern. Diesmal maren fie aber unmöglich ju um= geben, und mein Troft ift ber, bag ich von Abahuba bis Abugir bie verschiedenartigen Monumente gemiffenhaft verzeichnet habe, melche ich in Rubien und Cappten gesehen. Es follen noch einige Ueber= refte eriftiren, bie ich nicht gesehen habe, weil mein Intereffe fich auf bie Architeftur - aber nicht auf bie Archaologie begieht, ber jene angehören. 2Bas jur Renntniß ber egyptischen Runft gehort, fab ich. Ceit Denons Beit, ber por mehr als viergig Sab= ren bei ber Napoleonischen Erpedition mar, ift Dieles verschwunden. Bu feinen Bauten von Fabrifen

Congli

und Rafernen hat Mehemed Ali bie bauerhaften Bertftude bequem gefunden. Die Raltofen leiften ebenfalls bas ihre; und wenn ein arabisches Dorf fich in und auf ben Monumenten anfiebelt, ift ihnen bas auch nicht vortheilhaft. Enblich ber Canb: bas find genug Elemente ber allmäligen Bernichtung. Jene egyptische Gesellichaft, ber ich neulich erwähnte, hat eine fleine Bibliothef, welche bie biplomatischen Agenten gegrundet, und in ihr bie wichtigften und intereffanteften Berte über Egypten von altefter bis neuefter Zeit gefammelt haben und fortwährend fammeln. Dies europaische Intereffe für gelehrte Forschung, Biffenschaft und Runft, ift gegenwärtig bei ben Drientalen vollfommen erftor= Die Tage ber großen Chalifen find langft vorüber! ber Drient ift wirklich wie bie Byramibe bes Cheops, ein Monument feiner eignen Große, aber bermaßen in fich abgeschloffen, baß ein geiftiges Leben fich nicht baraus entwideln fann. Aus ber Ferne gesehen hat ber Drient fur und jenen majeftatischen Bauber, jene imponirende Angiehungefraft, welche bie unerschütterliche Rube über bie bewegliche Unruhe hat. Richts munichen, verlangen, erftreben; bei jebem Bludefall fich faffen burch: "Allah Rerim!" (Gott ift groß) in jebem Ungludefall fich troften burch: "Riemeth!" (Schid-

fal) bas fieht wie wundervolle geiftige leberlegenbeit, wie Berrichaft über alle Affecte und Leibenichaften aus, und man ftaunt über biefe erhabenen Raturen. Aber fie find nicht erhaben; fie merben auch gerarbeitet von ihren Leibenschaften, und bie außere Rube ift nur bas Ceremoniel in welchem fie por ben Leuten ericbeinen. Gie ift ihnen anerzogen, errungen haben fie fie nicht. Gie gebort ju ihrer Ctifette, wie bei und ber Facher und weiße Sandschuh. Die Rube geht gern Sand in Sand mit einem gewiffen Mangel an innerer Entwidelung. Bo fein großer Schwung find geringe Schwankungen. In unserm tompligirten, vielseitigen Leben, in unfern fich parteienben, auf ein Fur und Biber anweisenden Berhaltniffen, bei benen es fich meiftens fo fonfus breht, baß fein tüchtiger Menich ber thatfraftig und felbständig auftritt ohne eine Flut von Begnern, fein untuchtiger ohne eine Maffe von Schmeichlern, Beschütern und Anhangern ift - o Simmel ja! biefen Birrfal von oben berab ruhia ju betrachten und ju beurtheilen, bagu gehort eine erhabene Ratur fobalb fie es mit Tiefblid und Scharffinn thut. Aber bagu haben bie Drientalen gar feine Beranlaffung, um fo weniger ba alle ihre Berhaltniffe, öffentliche wie hausliche, fie nie hinftellen wie Gleich und Bleich, fondern

immer wie herr und Sclav. In ihrem Saufe ober wenn fie ein Amt befleiben, befehlen fie unbedingt und finden blinden Behorfam; erzwingen ihn auch, wenn fie ihn nicht finden; mahrend fie wiederum bem Soberen im Amt und Dienft blind gehorden, wenn fie fich nicht abnlichem gewaltthatigen 3mang aussehen wollen. Mit Ceinesgleichen hat ber Mensch im Drient wenig ju thun, und bas ift boch ber Probirftein ber Charaftere. Er raucht eine Bfeife mit ihm und fullt bas gefellige Schweigen burch eine Taffe Raffee. Das Sein und leben ber Drientalen hat unter ben Guropaern bie im Drient leben muffen Unbanger und Lobredner, wie jedes Ding, und es ift mahrhaft ergoblich von bem Ginen ju boren: ber Berfehr in ben Beschäften sei fehr leicht und zuverläffig mit ben Muhamebanern, weil fie niemals logen, febr ehrlich maren und ihr Wort hielten; - mabrend Andre fagen: Die Muhamedaner trauten bem Chriften nie eine redliche Absicht zu und fannen von Saufe aus barauf ihn ju überliften, bas mache bie Beschäfte mit ihnen fehr unbequem und unficher. Ebenso hort man außerorbentlich ihre Tolerang loben, weil Mehemed Mi, ichon burch feine europaiichen Berbindungen gezwungen, fie uben muß; während man mir andrerseits verfichert hat, ber

Saß und die Intolerang bes gemeinen Mannes fei grimmig gegen ben Ungläubigen, besonbers in ben letten Jahren, gewachsen. Dazu fann ich nur bie Bemerfung machen, bag alebann biefer Sag wirflich febr geheim gehalten wird; benn fogar tief in Rubien, wo ftrenge Polizei nicht wie in Cairo gehandhabt werben fann, ba ber Berr fern ift, find wir nie einer anbern Gefinnung begegnet, als ber Sabsucht, und nicht einmal bie fleinen fonftantinopolischen Beleidigungen, Berfen mit Steinen, zc. murben und angethan. Das hausliche Leben enblich giebt ben Anhangern ber Drientglen ein reiches Kelb ber Bewunderung. Es hat allerdings eine gute Seite, fobalb man ftreng bei bem Begriff "Leben zu Saufe" bleibt. Es eriftiren feine Schenken fur ben gemeinen Mann, und es giebt feine Befellichaft, im europaischen Ginn, fur bie hoberen Claffen, mithin fallen eine Menge Beranlaffungen ju Lurus, Berichwendung, Gittenverberbniß, herabkommen und Ruin ber Kamilien weg. Sobald es Abend wird ift es tobtenftill in ben Baffen! bas fallt une auf, ba es bei une in gro-Ben Stabten bann erft recht munter wirb. Der Drientale ift nach Connenuntergang unter Dach und Fach, und geht mit ben Suhnern fchlafen. Bas foll er braugen anfangen? es giebt nicht

Schenken, nicht Bierftuben noch Beinhäufer, nicht Clubbe, nicht Schauspiel noch Soireen, nichts von bem, mas bei und Jebem, auf melder Stufe ber burgerlichen Leiter er fteben moge, Berftreuung ober Lodung barbietet. Bom Bornehmften bis jum Beringften, vom Mermften bis jum Reichften, finbet bei uns ber Mann Gelegenheit feine Beit, wenn er fie übrig hat, nach Luft und Laune außer bem Saufe in ansprechender Gefellichaft gu verbringen; Belegenheit um ju vergeffen, bag er eine Kamilie hat, ober um es weniger zu empfinden, wenn er feine hat. Sier ift es anbere! aus heller gangenweile heirathet ein Mann, und aus Nothwendigkeit begiebt er fich allabenblich aufs Bunktlichfte pflicht= getreu in feinen Sarem, weil er nirgenbe fonftwo feine Beit hinbringen tonnte. Er ift gezwungen im Saufe zu leben, und bie Frau ift auf ihren Sarem, auf bie Gefellichaft ihrer Sclavinnen, ober hochstens auf ben Befuch in einem anbern beichrankt. Die Chen werben meiftens von ben Muttern geschloffen, bie in ben verschiebenen Sarems Belegenheit finden ihre Tochter ju geigen und anbre gu feben. Unerwachsene Rinber werben haufig miteinander verheirathet. Buweilen werben auch Convenienzheirathen gemacht, fo baß ein junger Mann eine alte, garftige ober frankliche Frau

nimmt, wenn er burch ihre Bermanbtichaft ein Forttommen ober eine Stellung in ber Belt finden fann, Die Gultane ober Bafchas verheirathen ihre Tochter faft immer an ihre Untergebene. Bei ben Arabern ift nichts fo häufig als Chescheibungen. Kunf, gehn, ja awangig Dal ichiden fie bie eine Frau meg und nehmen bie Andere, auch wenn fie Rinber mit ihr haben. Saben fie Bermogen, fo muffen fie an Frau und Rinber etwas geben; haben fie feines, wie bas in nieberen Stanben gewohnlich ber Kall, so muß bie Krau sich burchhelfen wie fie fann, balb au ihren Eltern gurudgeben, wenn bie fie aufnehmen wollen, balb ihren Lebensunterhalt verbienen; Rinder armer Leute werben geboren wie Bilge und fterben wie Kliegen: auf bie wird nicht viel Rudficht genommen. Bu einer Scheibung gehort fehr wenig. Sat ber Mann eine neue Sclavin in feinen Sarem aufgenommen ober will er es, und feine Frau nimmt bas übel und macht ihm Borftellungen: fo fagt er "Geh!" und fie geht. Bei vierzig ober funfzig Jahren versuchen bie Manner haufig ihr Cheglud mit fleinen neun= und gehniährigen Mabchen - fei es ber Reuheit megen, fei es in ber Sofnung fie gefchmeibiger und fügfamer gu finben. Gin folches unverftanbiges Rind langweilt fich bei bem bejahrten Mann,

weint, verlangt Unterhaltung in finbischer Beife. Bird ihm bas laftig, fo fagt er "Geh!" und fie geht. Rur por ben Tochtern vornehmer Manner haben bie Batten Refveft; bie werben nicht fo fortgeschickt! Die Gitte bas Rind im Mutterleibe gu töbten, weil man ben Mann nicht mag, ober bas Bochenbett nicht will, ober aus fonft einem Grunbe ift in ben grabischen Sareme ebenso gebrauchlich wie in ben turfifchen. Und all biefe Gitten ober Unfitten gehören nicht etwa nur ben hohern Stanben an, bei benen man gern bie größere Bermeich= lichung, Ueppigfeit und barque entipringende Entfittlichung annimmt, fonbern allen ohne Ausnahme. Die levantinische Dame von ber ich größtentheils biefe Ergahlungen habe, fah ein fleines Dabchen mit bem Frauenschleier unter ben Augen bei einer ihrer Dienerinnen. "Bas fallt benn Dir ein Dich fo zu verschleiern?" fragt fie. - "3ch bin ja verbeirathet", antwortet bie Rleine gang tropig. -"Wie alt bift Du benn?" - "Reun Sahr!" -Wenn man bas bebenft: bie unmunbige Rinbheit, bie Corge fur einen Saushalt, fur Lebenserwerb - mogu in ben untern Stanben bie Frau burch Arbeit beitragen muß - endlich gar Rinber, beren Geburt und Pflege: Dies Alles auf fo fchmache Schultern gemalgt, fo begreift fich leicht, baß ber

Mann Unlaß zu vielfacher Ungufriebenheit findet, Aber weshalb geht er folche Che ein? - Es liegt schon sittliche Entartung barin, finbe ich, fie mit einem Rinde ju schließen, und es ift unmöglich bag bie Bolygamie ben Mann nicht entarten follte, ba fie bas Beib in feinem anbern, als einem feiner animalifchen Ratur entsprechenben Berhaltniß gu ihm bringt. Daber ift auch Scheibung und Bolygamie ein Unfinn; benn gur Scheibung gehort gupor ein freiwilliges Bufammenfinden von zwei Berfonen, aber nicht bas lleberliefern von einer willenlofen an eine anbre bie einen Willen bat. 3mei Billen fonnen Eins werben und burfen es: auch über bie Scheibung. Im Drient ift bie Frau nie eine Berfon, ftete eine Cache; barnach lagt fich am Beften bas belobte "hausliche Leben" abmeffen, welches allerbings fur einen Gatten manches Bequeme hat. Da ich bei meinem zweiten Aufenthalt mit ben eigentlichen Gebenswurdigfeiten von Cairo nicht nothwendig zu thun habe, so habe ich mich mehr mit bem beschäftigt was nicht fo in bie Augen fallt, nur ift bas benn freilich nicht fo erfreulich wie bie Bewunderung ber schonen arabischen Architeftur ober ber prachtvollen Balmenvegetation. Den öftreichischen Generalfonful, ber feit gehn Jahren in Cappten ift, febe ich fast taglich und gern

bore ich feinen Ergablungen gu. Diplomaten, wenn fie angenehm find, find mir ber angenehmfte Umgang; nur muffen fie nicht zwei Gigenschaften baben! Erftens: nicht von ber firen 3bee beherricht fein gang ertraorbinar jum bon genre ju gehören; ameitens: nicht mit ben Bhrasen reben, bie in ihren Inftruttionen ftehen. - Die Frau bes Beneralfonfule, eine wunderschone Griechin, ergablt mir ihrerfeite mancherlei über bie Sareme, bas hausliche Leben, Die Brutalitat ber Sochzeitgebrauche, mas fie Alles fo genau wie eine Araberin felbft fennt, ba fie feit ihrer Rinbheit in Egypten gelebt hat. Die Befanntschaft bes Dottor Clot-Ben habe ich auch gemacht. 218 Debemed 21i Die Dragnifation regularer Truppen unternahm, machte fich bas Bedürfniß eines Lagarethe und verftanbiger aratlicher Behandlung in bemfelben balb bemerflich. Er erbat fich von ber frangofischen Regierung einen Arat, ber bie Ginrichtung eines militarifchen Bospitals übernehmen und bemfelben vorstehen moge. Das war bie Beranlaffung, welche vor fiebzehn Jahren ben Doftor Clot nach Egypten brachte. (Der "Ben", welcher an feinem Ramen hangt, ift ber Civiltitel eines hohen Ranges, fo wie Bascha ber militarische ift.) Er hat feitbem ein großes burgerliches Sospital außer bem militarischen ge-

grundet und verschiedene Argeneischulen, mit bem nothwendigen Bubehor von botanischem Garten. Apothefe, fleiner Raturaliensammlung, fleiner mediginifcher Bibliothet gestiftet. Geine Anftalten fcheinen einen wirklichen Fortgang ju haben - wie bas zu erwarten ift, fobalb man fich reblich ber Linderung bes menichlichen Elends annimmt; barum intereffirten fie mich, und noch mehr ber Mann felbft. Er führte mich in bas große Burgerhospi= tal am Blat Esbefneh, welches aus mehren Bebauben besteht in benen bie Rranten vertheilt find, bie Manner, Die Beiber, Die Irren, Die Bochnerinnen. Ja fogar eine fleine Findlingsanftalt hat hier ein Blatchen gefunden. "Voila mes petits batards", fagte er gang vergnügt ale wir in bas Bimmer traten, wo fich ungefahr ein Dugend biefer armen Burmer befanden. Trop bes Gebrauches bas ungeborne Rind zu tobten find bennoch Finbelfinder nicht fo felten ale man glauben fonnte; aber biefe find bie erften, beren fich bie Menschenliebe angenommen hat. Der Sittenguftanb bes Bolfes, wenigstens in Cairo, ift nicht gar viel anbere ale in unfern großen europaischen Stabten; es herrichen entfetliche Lafter, entfetliche Rrantheiten gang allgemein, wie Glot-Ben in feiner Stellung ale Argt und Borfteber ber medizinischen An-

ftalten, am unzweibeutigften in Erfahrung bringen fonnte. Nachbem er bas Militarhospital famt einer baju gehörenden Schule, ober eigentlich Erziehungeund Schulanstalt fur junge arabifche Merzte gearunbet - und barauf bas Burgerhospital angeleat hatte, fuchte er auch fur bie Frauen etwas gu thun, benen ber Argt unguganglich ift, und bie fich baher mit ihren Kranfheiten vollfommen in ben Sanden alter Beiber befinden, welche, wenn bie hergebrachten Erfahrunge = und Sausmittel nicht mehr fruchten, ju ben unfinnigften ihre Buflucht nehmen ohne helfen ober retten ju fonnen. Er legte eine Bebammenichule an, in ber Frauengimmer wiffenschaftlich fur biefen Beruf gebilbet, und mit mediginischen und chirurgischen Renntniffen fo weit ausgeruftet werben um ihrem Geschlecht aratliche Gulfe leiften ju tonnen. Stelle Dir vor! Muhamedanerinnen werben wiffenschaftlich unterrichtet in Anatomie, Bhpfif, Chemie - und amar von Mannern! ift bas nicht unglaublich merfmurbig? Gie lefen bie Bucher welche in Guropa über ihr Fach geschrieben und bier ins Arabische überfest find. Gie fchreiben eine flare reine arabifche Sandichrift. Gin ehmaliger Bogling ber Urzeneischule, welcher burch fünfjahrige Studien in Baris feinen Curfus vollendet bat, ift ihr Lehrer. Bei

unferm Umgang burch bas Sospital fanben wir ihrer amolf bie funfgehn mit lefen und fcbreiben beschäftigt in einem großen luftigen Caal, und Clot-Ben ftellte mit ben brei vorzüglichften Schulerinnen ein fleines Eramen an. Er felbft verfteht gwar gang gut bie grabische Sprache, fpricht fie aber nicht geläufig genug um fie bei einer folden Brufung flar und beutlich handhaben ju fonnen: alfo richtete er feine Fragen in frangofischer Sprache an ben Lehrer, ber fie in arabischer ben Boglingen vorlegte. 3ch hatte in Clot = Bent eigenem Buch über Egopten gelefen, bag ber Schulunterricht burch Dolmetsche gegeben wurde; und ich wollte nicht an ben gunftigen Erfolg glauben. Dennoch bat er ftatt gefunden! ber Lehrer ber Bebammenfchule ift noch burch Dolmetsche unterrichtet worben, weil Anfange Guropaer bie Lehrer maren; jest, mo es Araber find, fallt biefe Unbequemlichfeit meg und hat Beitersparnig und Erleichterung bes Berftanbnifies jur Folge. Die Boglinge ber Unftalt find lauter junge Berfonen, theils gefaufte Sclavinnen. theils elternlos und ohne Mittel um fich burchs Leben au belfen, theils von ben Eltern felbft ihr übergeben - im Bangen awangig. Gie werben gang auf Roften ber Regierung gehalten, gefpeist, gefleibet, und haben ihren gemeinschaftlichen Stu-

n own Grogi

bien = und Schlaffaal. Die meiften maren ftarte. fraftige Beftalten, wie ihr Beruf es erfobert. Die Abhffinierinnen, bie intelligent und von leichter Raffungefraft, baher munfchenswerth in foldem Inftitut find, ertragen fchwer bas egyptische Clima, bas für une fo milb - für fie ju rauh ift. Bon funf= undzwangig, bie man in jungfter Beit fur bas Inftitut gefauft hat, find nur noch vier am Leben alle Uebrigen an Bruftleiben geftorben. 3mei jener eraminirten Boglinge zeichneten fich fehr aus bie erfte burch ihr ruhig bebachtsames, bie ameite durch ihr lebhaftes Befen. Bahrend jene ernfthaft mit niebergeschlagenen Augen bie Fragen anhorte und nachbenkend beantwortete, fuchte biefe fie fchon auf Clot-Bens Lippen, wie viel mehr auf benen ihres Lehrers ju errathen und möglichft fchnell zu beantworten. Gie fah ungemein intelli= gent und baber gut aus; fonft aber mar fie grunb= hablich. Diefen Ausbrud haben bei uns nur noch bie Rinber! im Antlit eines Erwachsenen übermuchert ihn bie Bilbung, bie ben flaren Berftanb gu= geftutt hat: ba fieht ein gescheuter Mensch gleich tief ober fein, finnend ober ichlau, geiftreich ober intereffant aus; ber robe Diamant ber Intelligena hat bereits feine Kacetten befommen. Du glaubft nicht wie erfrischend es ift ihn einmal ohne biefels Sahn, Bahn, Drient. Briefe. III. 22

ben gu feben. Die Fragen bie an fie gerichtet wurden bewegten fich in bem engern und weitern Rreise ihres Berufe. Die beiben Erften beftanben bie Brufung fehr gut; minber bie Dritte, Die gerftreut ober verlegen gu' fein fcbien. - Gie trugen famtlich bas Geficht unverschleiert - mahrend fogar eine Beiftesfrante ihr Beficht forafaltig bis auf ein Muge verhullte, ale wir in ihr Gemach traten, und fie bie fremben Danner erblidte. Clot-Ben wollte ich weiß nicht weshalb ihr Geficht feben und verfuchte ben Schleier fortgugieben. Sie trat ftolg gurud und fagte gornig: "Baltft Du mich "fur eine von Deinen Chriftinnen, bag ich mich "bor fremben Mannern entichleiern foll?" - und ihr großes bunfles Auge flammte aus bem buntelblauen Schleier hervor. Much Irre giebt es mehr, als man bei einem uncivilifirten Bolf porausfest - aber freilich nicht viel im Bergleich zu Guropa. Bei Mannern ift religiofe Schmarmerei von neun Källen zwischen gehn bie Beranlaffung gum Irrfinn; bei Krauen meiftens bhofische Berruttung. Drei weibliche Befen im letten Stabium bes Cretinismus zeigen baß am Ril wie in ben Alpen biefe traurige Rrantheit fich finbet. Gie waren mit einer Warterin in einem Bimmer beifammen. Die 3rren waren alle getrennt, jeber für fich, und auch

bie Tobfüchtigen ohne Retten, welche man ehebem bei ihnen angewendet hat. Die armen Augenfranfen, welche von ber fürchterlichen Ophthalmie beimgefucht maren, befanden fich gewöhnlich ju 3meien in fleinen Bemachern, mahrend bie übrigen Rranfen in hohen geraumigen frischluftigen Galen verfammelt maren. Die Lager befteben aus Strobmatragen und grauwollnen Deden. Befolbete Barter und Auffeher halten Ordnung und leiften Bflege. und bas erfte foll ichwieriger als bas lette fein. meil es ben Rranten, wenn fie nicht grabe halbtobt finb, ein Greuel ift ruhig auf bem Lager gu liegen. Bei ben franken Frauen, bie hauptfachlich aus Wochnerinnen und folden bie ihre Entbindung ermarten befteben, find naturlich Barterinnen; allein ben Befuch ber Mergte muffen fie fich gefallen laffen und gehen baher ungern und nur von letter Roth gezwungen ine Sospital. Wegen biefes Abicheus gegen ben mannlichen Argt, halt Glot - Beb ben weiblichen für um fo nothwendiger.

Es ist wahrhaft traurig und niederschlagend, daß biese ganze große Anstalt durchaus ephemer ist. Ein bestimmter Fond, der zu solchen Zweden verwendet wurde, eristirt nicht. Clot-Ben muß alle Mittel schassen, muß für jedes Stud Brot, jede Arzenei, jede Dede von Reuem sorgen. Er thut es: also muß er wol einen großen und gewichtigen Ginfluß haben, ben er nicht blot für feine Rranfen, fonbern auch fur Fremblinge und Bulfebeburftige aller Art menschenfreundlich übt; - allein er fagt felbft, baß er fur feine Anftalten fein langeres Leben ale fein eigenes hoffe. Das Militarhospital mit ber Argeneischule ju Caffr el Ain zwischen Cairo und Foftat ift auf gleiche Beife, nur nach größerem Bufchnitt, organifirt und gehalten. 3ch habe es nicht gefehen - benn Clot-Ben ift ein vielbeschäftigter Dann, bem ich von Bergen bantbar bin, baß er mir einen Morgen geschenft hat, und bem ich nicht einen zweiten foften mogte. Seine fleine Sammlung von egyptischen Alterthumern. ohne alle Bratention angelegt und aufgestellt, ift intereffant durch die Menge niedlicher in Gold gearbeiteter Schmudfachen, Siegelringe mit Scarabaen, Ibole von Bronce und Statuetten aus Solg gefchnitt, welche man meiftentheils in Brabern gefunden hat. - Eine andre Privatsammlung au besuchen gebrach mir ber Duth, ale bie Berfon welche mich bagu auffoberte gang ernfthaft fagte: bas Salsband bes Menes und ber Siegelring bes Cheops wurden bort aufbewahrt. 3ch machte vermuthlich ein unglaubiges Beficht, benn man feste bingu: ber Siegelring bes Cheops fei außer allem

3weifel, benn ein Englander habe 500 Bf. bafur geboten. Das ift boch ein gewichtiger Bemeis!! - - Run, Alles mas mit Charlatanerie getrieben und gezeigt wird, flogt mir Diftrauen ein und ift meiner Natur jumiber, benn Charlatanerie ift bie Unwahrheit aus Gitelfeit welche hauptfachlich aufs Blenben Unberer ausgeht. 3ch habe bie Sammlung nicht gefehen, welche, wie bie alteguptifche Beschichte mit einer Reliquie bes Denes beginnt und ihr vermuthlich burch famtliche Bharaonen = Dynaftien mit ahnlichen lleberbleibfeln folgt. Bie fehr Cappten fich fur bie Charlatanerie eignet fann man fich in ber That nur vorftellen, wenn man es felbit gefeben hat. Dies mpfteriofe Relb ber Sierogluphen, biefe verblichenen Karben, biefe geschwärzten und verwischten Beichnungen, biefe gugleich foloffalen und geringfügigen Fragmente ber Sculptur und Ueberrefte ber Architeftur, biefe bergwerfahnlichen Graber, biefe holenartigen Tempel, bie tiefe Unwiffenheit und Kinsterniß welche mahrend anberthalb Sahrtaufenben über bem Allen geberricht haben - find mahrhaft verführerische Berlodungen für ben, ber es ehrlich meint, in bas Bebiet ber Spoothefen, fur ben ber fich ju bruften fucht ine Bebiet ber Charlatanerie.

Eine achtegyptische Curiofitat habe ich auch in

biefen Tagen gefeben, namlich einen Brutofen. Bor bem Thor Bab el Futuh, in einer greulich muften Borftabt, mar einer in Arbeit. Der Februar ift ber gunftigfte Monat; ba bringen bie Rellahs ihre gesammelten Subnereier bem Bruter, ber fie in badofenahnlichen Rifchen ju beiben Geiten eines schmalen niedrigen Ganges legt, ihnen burch beftanbiges Feuer bie Barme giebt welche bie Ruchlein brauchen um jum Leben gewedt ju merben. und endlich ben Befigern fur zwei Gier immer ein Ruchlein ausliefert. Der Ueberichus ift fur feine Muhe und Untoften. Diese Bruter bilben ein eigenes Gewerbe, bas wie jebes Sandwerf in Cappten feinen Scheifh hat. Gie follen fehr geheimnisvoll mit beffen Sandhabung fein, aber burch Uebung eine fo große Erfahrung befigen, baß fie, wenn man ihnen Gier bringt, fagen: Diefes wird in brei Tagen austommen, jenes in acht, jenes in gehn, zc. Der Gebrauch eines Thermometere ift ihnen unbefannt. Rur nach ihrem in ber Uebung geschärften Befühl erhalten fie eine vollfommen gleichmäßige Barme, bie bas nothwenbigfte Erfoberniß bei biefer feltsamen, hier fehr nuglichen Induftrie ift, benn bie egyptischen Suhner haben burchaus feine Reigung jum Bruten. Gie legen bie Gier ohne fich mit beren ferneren Schicffalen gu befaffen. Debre Millionen Ruchlein tommen alljährlich auf biefe funftliche Beife jur Belt. Große Saufen von Giern lagen in ben Rifchen, bie fich in zwei Reiben übereinander ju beiben Geiten bes engen finftern beißen Ganges befanden, in ben wir burch eine gang niebrige Thuröfnung friechen mußten, und ber mit Bor = und Rebenkammern ben eigent= lichen Brutofen bilbet. Die größten Merfmurbigfeiten von Cappten, feine Beheimniffe bes Lebens und bes Tobes, find immer in feltfam holenartigen Bebauben. Bor unfern Mugen fcblupfte ein Ruchlein aus. Wie bas munberbar ausfieht! eben noch bas tobte, ftille, unbewegliche Gi, und ploplich eine fleine lebendige Creatur mit Stimme und Bemeaung! Ach, bas Leben! bas ift bas Geheimnis welches Bott fich vorbehalt! Bie tobt feben bagegen bie Beheimniffe ber Sieroalpphen aus, welche ber Mensch mit foldem Stolg entrathselt! - Der berühmtefte Brutofen in gang Egppten befindet fich in Sput. Er beschrantt fich nicht auf Suhnereier, fonbern nimmt fie von jeber Bogelart an. Der öftreichische Generalkonful hat einmal Krokobileneier barin ausbruten laffen.

Das Thor Bab el Fuith, bas ich eben nannte, und bas benachbarte Bab el Rafr sind schöne Gebäube aus Sultan Salabins Zeit. Der saragenische Bogen mit leichter geschmadvoller Berzierung wölbt sich über bem Eingang zwischen zwei sesten runben Thurmen. Diese Thore sind bie einzigen Monumente aus Egyptens ritterlicher Epoche, als ber Araber nicht blos ein sanatischer Eroberer, sondern das was damals die ganze civilistre Welt — triegerisch mit einem Anflug von Poesse — ein Ritter war. Sie wären noch heute passenbe Eingänge zur Burg eines Helben ber Kreuzzüge.

Täglich reiten wir spazieren, bald durch die Stadt zu ben Thoren, den Fontanen, den Minares — bald zu den Gräbern der Chalifen — bald in der prächtigen Allee von Schubra mit ihren Rebenalleen, wo der Schatten in den Mittagstunden schon höchst willfommen ist. Das Clima ist underschold angenehm! die beständig warme Sonne, der beständig blaue Himmel, den höchstens am Morgen ein leichtes, schnell verschwebendes Gewölf bebeckt, üben auf und Kinder des Rorbens, welche in dieser Beziehung arme Stieffinder der Ratur sind — einen solchen Jauder, daß ich mich wirtlich ein wenig vor dem heimatlichen Himmel mit seiner fühlen Sonne und seinen Regenströmen wie vor einer ungerechten Behandlung stirchte.

## LH

Caire, Connabend, Mary, 2, 1844.

3ch fchrieb Dir, mein liebes Clarchen, wie Dehemed Ali es angefangen hat um fich aus ber untergeordneten Stellung eines Sauptmanns albanefifcher Truppen jum erblichen Bafcha bes Bharaonenreiches aufzuschwingen. Gine mehr ober weniger revolutionare Bewegung ift immer bie Bafis ber herrscherdynaftien gewesen, sowol im Drient als in Europa; und in Europa hat nur bie allerjungfte Beit bas Beifpiel gezeigt, bag, ftatt bes fühnen, gewandten und gludlichen Rriegers, ber geschickte und feine Bolitifer fich auf ben Thron erhob. Mit Guropas friegerischer Aera ift es porbei, benn bagu find bie Berhaltniffe viel zu verwif-Man muß fich jest unter ben freundlichften Formen gegenseitig in Schach und gleichsam jum Scherg formibable Rriegsfrafte bereit halten: barauf beruht ber Friede. Bon ber europäischen Politik bat aber ein Drientale gar feine Borftellung und in ihrer Anwendung feine Uebung. Moge Mehe= med Ali noch fo geschickt manovrirt haben bem Großherrn gegenüber, fo ift er boch bei Weitem nicht fein genug um jener zu wiberstehen, und zu feinem Unglud nicht ftarf genug um ihr zu troben. Der alte herr hat gemeint mit Gultan Mahmub und mit ben Mamlufen fonne er es wol aufnehmen und bann wolle er aus Europa freunbichaft= lich Dasjenige begiehen, mas fur fein Regierungs= fuftem paßt. Da hat er fich heftig geirrt! er ift gang und gar unter europäische Vormundschaft gefallen, und eine Bormunbschaft ift gewiß bas furch= terlichste Joch, bas auf bie Schultern eines Denfchen gewälzt werben fann. Naturlich theilen England und Franfreich fich vorzüglich barin, und eben fo naturlich thun fie es nur ju "feinem eigenen Beften" und jum "Bortheil bes Lanbes". Es mare ihm ein Leichtes einen Canal amifchen bem mittellanbischen und bem rothen Meer graben, und biefe höchst wichtige Berbindung amischen Europa und Aften bewerfftelligen zu laffen. Der Boben foll ber gunftigfte fur biefe Unternehmung fein, und feine Fellahe weiß er gur Arbeit gufammen gu treiben. Belch eine glangenbe Aussicht fur ben Sanbel ber ganber bes fublichen Europa's an ben Ruften bes mittellanbifden Meeres. Die Reife von Monaten um's Borgebirge ber guten Sofnung herum wurbe ju Bochen einschmelgen. Diefen Weg, und boch bei Beitem nicht mit berfelben Leichtigfeit, ging ber Sanbel im Mittelalter, ale Amalfi, Benebig, ja unfer beutsches Mugsburg im berrlichften Alor ftanben. Für Cappten, fogar wenn es feinen thatigen Antheil an bem Sanbel nahme, fonnte ber Durch= gangegoll Bewinn abwerfen. Aber England ge= ftattet nicht ben Bau eines folchen Canals, hinge= gen begehrt es fo einbringlich und fo lodend wie möglich eine Berbindung ber Meere burch Gifen= bahn, die es fogar felbft bauen will. Es hat fich bereits eine Tranfit = Compagnie gebilbet, welche burch Dampfboote Alexandrien mit Cairo, burch Gilmagen Cairo mit Guez, und abermale burch Dampfboote Sues mit ben Ruften Oftinbiens verbinbet. Baarentransporte muffen aber von Cairo nach Gueg und umgefehrt, burch Rameele in breitägigem Marich gemacht werben; für fie mare bie Gifenbahn portreflich, und England allein batte ben Rugen biefes neuen, furgen Sanbelemeges, ben es großnuthig felbst bauen will! - nach Offinbien, 3ch bin neugierig ju welchem Entschluß Dehemed Ali fom= men - aber eigentlich fchon im Boraus überzeugt, baß ber englische Ginfluß bennoch flegen wirb; er ift ber allmächtige in unfern Tagen. Ueberbas fucht England immer fich Gelegenheit ju bewahren einmal in einem paffenben Augenblid gang fanft bie Sand auf Egypten ju legen. 3ch fagte bas neulich einem gescheuten Englander. Er entgegnete,

eine folche Eroberung tofte allgu viel - wie man bas Beispiel an Franfreich und Algier habe. Das glaub' ich auch! - aber in Egypten ein zweites Bibraltar ju befigen, und von ben Caulen bes Bercules bis gur Lanbenge von Sueg mit ben Stationen Malta und Corfu bas mittellanbische Meer ju beherrschen: bas meine ich. Gine Beranlaffung um mit bem alten Bafcha Sanbel zu fuchen fonnte ber Eflavenhandel werben. Du weißt in England befteht ein Berein gegen benfelben, welcher fich neulich an bie englische Regierung gewenbet hat bamit biefe Dehemeb Ali veranlaffen moge feine Menschen - Treibjagben in ben Ronigreichen ber Schwarzen einzustellen. Er leugnet, wie fich von felbft verfteht, baß fie überhaupt ftatt finben, unb hat eben jegt, wie ich hore, Befehl zu einem neuen Raubzug erlaffen. Das ift emporenb - aber eigentlich nur für Guropa, bas taufenb Arten von Sclavereien, boch grabe nicht bie ber gefauften Schwarzen fennt. Behe gurud in bie fernfte Tiefe ber orientalischen Beschichte, und Du finbest Stlaven, bie burchgangig mit ben Bewohnheiten, ben Sitten, bem gangen Leben bee Drientalen feit Sabrtaufenben zu tief verwebt find, ale bag biefer eine Ahnung von unfrer menschenfreundlichen Emporung haben fonnte. Und wie follte er auch? Rirgenbe

in ber Belt fteht bie Mutter in höherem Ansehen bei bem Cohn, als im Drient - nun, bie Mutter ift vielleicht eine gefaufte Stlavin! Manner bie ihre Beiber faufen, bie rechtmäßige Rinber mit ihren Stlavinnen baben, fonnen in ber Eflaverei unmöglich bas Erniebrigenbe fur ben Sflaven und bas Unrechtmäßige fur ben herrn finben, welches unfre Begriffe in ihr gewahr werben. Ueberbas ift jebe Refrutenaushebung im gangen türfischen Reich ein Raubzug auf Menschen, bei bem gewaffnete Solbaten Diftrifte ober Dorfer überfallen und bie Manner fortichleppen, beren fie habhaft werben tonnen. Wie in aller Welt follte Dehemeb Ali also bagu tommen einen Raubzug auf Schwarze als ein Berbrechen gegen bie Menschheit zu betrach= ten? Man wird ihn vielleicht zwingen, boch nicht überzeugen, und fo wie ber 3mang aufhort fehrt er ju feinen alten Gewohnheiten jurud, um fo eifriger ale ihm bei ber gangen Cache Richte ungerecht vortommen mag, ale bie Einmischung, bie er fich von Fremben gefallen laffen muß. Go hat man ihn auch jest bewogen die Brobufte beren Sanbelsmonopol er fich vorbehalten, wie Baumwolle, Indigo, Geibe, nicht an einzelne große Raufleute au verfaufen, fonbern öffentlich au versteigern, bamit Mehre an bem Sandel Theil nehmen fonnen. Dies betrift bie Produtte Egyptens, beffen Berr er ift. Ueber ben Sanbel in ben Ronigreichen ber Schwarzen, Dongola, Darfur, Senaar, bie er erobert hat und mit benen er allfahrlich vom Großherrn belehnt wirb - über jene foftbaren Sanbelsartifel bes innern Afrifa, wie Elfenbein, Gum= mi, Strauffebern, Spegereien, fcbließen bie fremben Machte in Conftantinopel Traftate ab, welche ben Sanbel bamit gegen gewiffe Bolle frei geben, und bann verlangen fie von ihm bie Bollgiehung. Da er aber mit feinen Mitteln und Rraften bie Berrschaft in jenen Reichen aufrecht halt, fo bag bie türfische Dberlehnsherrschaft so nominel ift, wie vor vierzig Jahren ber romische Raifer über Rom es war: fo fucht er auf alle erfinnliche Beife bie Bollgiehung ber Traftate ju umgeben, ober er bricht fie auch grabezu - was ihm natürlich eine Menge von Berbrieflichfeiten zugieht. 3ch hatte mir porgeftellt er muffe in Bezug auf Beis und Gelbgier ein achter Turf fein. Aber burchaus nicht. Er foll nie Gelb haben. Rleinobien, Juwelen, Diamanten wol, mit benen fein Sarem fpielen barf; - Gelb nicht! und hat er einmal etwas, fo giebt er es aus für Kabrifanlagen ober fonftige Unternehmungen, bie mehr foften als fie einbringen und obenein felten zwedmäßig fein follen, wenn fie fer-

tig find. Das hore ich g. B. von ben Fortifitationen von Alexandrien. Er beruft immer Europaer bagu, scheint fein richtiges Urtheil über bie Blane au haben, bie fie ihm benn boch vorlegen muffen, und wird fürchterlich betrogen. Er hat felbit einmal geflagt, bag er fur unzwedmäßige Ginrichtungen und Maschinen in Fabrifen 80 Millionen spanische Thaler ausgegeben, und bag ihm ber fprifche Rrieg einen Berluft von 500 Millionen turfischen Biaftern zugezogen habe. Die Eruppen find in jahrigem Rudftand mit Colb, und ihre Bahl foll auf 8000 eingeschmolzen fein. Er hat gesehen, welchen Aufschwung Europa burch bie fteigende Induftrie genommen, die burch ben bewaffneten Frieden ber ftebenben Beere beschütt mirb. und er hat Beibes ohne, es grundlich zu fennen nach Egupten verpflangen wollen, bas auf feine Beise bazu porbereitet ift und nicht bie europäische Bergangenheit bat. Dazu bie Bemubungen feiner europäischen Freunde und Gegner ihn nach ihren Begriffen zu civilifiren - und ich bente ber alte Berr wird jur Benuge erfannt haben, bag man um in Freundschaft mit ben europäischen Großmachten gu leben, ihnen imponiren muffe. Ach Bott, in unfern liberalen Beiten haben es bie Rleinen fchwer! - Satte er fich barauf befchrantt in Canpten ben gand - und Aderbau neu zu organifiren und ein großes Canglifirungefoftem burchaus führen, hatte er bie gange europaische Industrie ber Kabrifen und Maschinen bei Seite gelaffen, wie blühend fonnte bas gand fein! in bem unmöglichen Bemühen mit europäischen Kabrifaten zu rivalifiren gerfplittert er Beit, Belb und bie fur Egypten fo äußerst nothwendigen Menschenbande. Ramentlich in Oberegopten um Theben, Tentpris, Abybos, liegen zwischen ben uppigften Felbern, bie wirklich überschwenglich mit Frucht gesegnet find, mufte Streden bes fetteften urbaren Bobens, beffen fraftige ichwarze Bartenerbe auf bas geringfte Bemuhen bes Menschen zu warten scheint um g. B. vortrefliches Buderrohr ju tragen, mahrend bie Denichen in ben Fabrifen an ber Bereitung eines fchlechten Budere arbeiten muffen. Das verfteht man in Europa beffer; aber bas Buderrohr fann man bort nicht bauen. Ein Land bas zugleich produgirt und fabrigirt muß auf einem andern Grade von Cultur fteben und eine langfam bilbenbe Borschule gemacht haben. Mit bem Brobugiren fangt es an. - Du weißt er ift Befiter von zwei Drittheilen bes eanptischen Grund und Bobens, ben er als Eigenthum gwischen fich, Ibrahim Bascha und ein Paar Enfeln vertheilt hat. Das lette Drittel gehört Privatpersonen und einiges Benige bavon ben Moscheen. Rirchenaut ift unveräußerlich und unantaftbar, auch für bie hochfte weltliche Dacht; es heißt Bagf. Um ihre Befigungen gegen bie Uebergriffe ber Berricher ficher ju ftellen, machen im Drient fehr Biele nicht nur ihre Lanbguter, fonbern auch ihre Saufer und Barten jum Bagf, b. h. fur ben Kall bes Aussterbens ihrer Familie fallen biefe einer Mofchee gu, bis bahin fteben fie aber unter beren allmächtigen Schut. Diefe Dagregel ift fehr allgemein. In Jerufalem g. B. foll über bie Salfte ber Saufer ber Stadt Bagf fein. Jest hat Dehemed Ali zwei Drittheil von Egnptens Grund und Boben bagu gemacht und baburch bie gange muhamebanische Beiftlichkeit für fich gewonnen. Das mare nun freilich fehr fchlau und ale ein Beweis feiner Schlauheit, mas feine perfonlichen ober innern Angelegenheiten betrift, murbe es mir ergablt; - aber er follte boch grabe in biefem Bunft miffen, bag Schlauheit ber Bemaltthat weicht. Als er begann ben Boben an fich ju bringen fab er fich in biefem Bemuben au-Berorbentlich gehindert burch die große Menge von Bagfe. Er verlangte von ben Scheifhe bie urfundlichen Beweife, baß ihren Moscheen biefelben rechtmäßig gehörten, und baß fie nicht mahrend ber Sabn-Sabn, Drient, Briefe, III. 23

porbergebenben unruhigen Mamlufenzeiten migbrauchlich in ihren Befit gefommen maren, wie man Grund habe zu vermuthen. Die Scheifhe brachten ihre Urfunden und man legte fie in einem Archiv nieber mahrend ihre Prufung gemacht murbe. Siehe ba! eines Rachts geht bas leichtgebaute Urchiv in Klammen auf, und alle Urfunden mit ihm. Das turfifche Gefet erfennt in einem folchen zweifelhaften und unmöglich zu entscheibenben Fall bas But ber Regierung ju, und bie Scheifhs mußten mit einigen Entschädigungen ihrer Moscheen fich aufrieben ftellen. Aber finbest Du es nicht hochst ergonlich, bag in bem civilifirten Europa wie in bem roben Egypten bie Revolutionare genau von ber nämlichen firen 3bee befallen finb? fie burfen ungescheut iebe bemmenbe Schranfe ju Boben merfen, allein bie Schranfe welche fie aufrichten wirb und muß heilig gehalten werben. In biefem Bunft macht Mehemed Ali wirflich ber europäischen Bevormunbung Ehre.

Ich sah ben alten Herm zweimal bei meinen zahlreichen Promenaben nach Schubra, wo er seinen Frühlingsaufenthalt hat. Alle Welt barf ben Garten bestichen, auch wenn er barin ist, und ba er immer im Freien zwischen Mirthenhecken und Orangenbäumen neben einer Kontane zu Mittag

fpeist, fo fann man ibn leicht feben. Einmal mar ich mit Krau von Laurin in bem schönen marmornen Fontanen = Riost, als es ploglich hieß er fomme. Wir faben burchaus nicht ein weshalb wir nach ber Sitte ber muhamebanischen Frauen por ihm bie Flucht ergreifen follten, und blieben fo nah als man es une geftattete. Er grußte artig. Er hat ein fleines rothes Beficht, einen prachtigen weißen Bart, eine etwas gefrummte haltung und ben refoluten aber madelnben Bang eines ruftigen alten Mannes. Er trug ben rothen Tarbufch und einen bunfelgrunen Bobelpelg. Frembe Manner empfangt er, ohne alle Ceremonie burch ihre Confuln eingeführt, mit Bfeife und Tabad. 3ch fragte meinen Reisegefährten nach bem vorherrschenben Ausbrud feines Befichts. - Lebhaft und freundlich. - Bewiß etwas fagenfreundlich? - Allerbings. - Er meinte wenn man mit ihm turfisch sprechen fonnte. murbe man gewiß manche ungebilbetfluge Bemerfung von ihm horen. Schon jest, trot ber langweiligen Dolmetscherei, hat er rasch und gut geantwortet. Er fpricht nur fein fchlechtes Albanefisch-Turfifch; schreiben fann er nicht; lefen hat er bei vierzig Jahren gelernt - ift bas nicht hubsch? -Ibrahim Baicha fpricht und ichreibt turfisch, perfifch und grabisch. (Dabei fallt mir ein, bag bie Araber

nie auch nur eine Solbe Turfifch gelernt haben; bas ift boch ein Musbrud energischen Saffes von einem feit 300 Jahren gefnechteten Bolf!) Ueberhaupt foll er ein grundlicheres Urtheil haben, mehr Ueberlegung und mehr Confequeng im Sanbeln als fein Bater, ber wirflich einen merfwurdig leichten aufbrausenben Ropf hat; aber man wirft ihm unerhörten Beig vor. Er lebt giemlich von ben Beichaften gurudgezogen auf feinem ganbfit Cube an ber Strafe von Seliopolis und fommt nur felten nach feinem Balais von Caffr el Ain, ber Infel Ruba gegenüber. Er ift fehr leibend und braucht viel Baber, nimmt aber boch juweilen Frembe an. und mein Reisegefährte bedauert es verfaumt ju haben. Gine fleine Anefbote von ihm hat mir viel Beranugen gemacht: ein Reisenber, welcher bie 216ficht hatte' fich ihm angenehm zu machen überhäufte ihn mit bewundernden Lobeserhebungen feines Relbberrntalente, entwidelte ihm wie von Begeifterung bingeriffen ben gangen Berlauf bes fprifchen Rrieges, und ichlog mit ber Phrafe: nach ber Schlacht von Koniah habe es in feiner Macht geftanben nicht blos ber Pforte, fonbern gang Europa Befete vorzuschreiben. 3brahim Pascha hörte ihm rubig ju und antwortete gelaffen: "3ch bitte, fprechen wir "von anbern Dingen! Dergleichen burften Gie

"einem Napoleon fagen, aber nicht einem armen "Turfen wie ich es bin." Es ift immer bas Beichen eines tuchtigen Ropfes bie Schmeichelei fühl von fich gu. weifen, und bas eines ftarten Charac= tere nicht nach Beifall ju lechzen. Wenn 3brahim Pafcha einft Dehemed Alis Plat einnimmt wird er vielleicht bie Ausführung von beffen allgu weit= läuftigen und fernsichtigen Blanen und Berfuchen aufgeben, und mehr bem Lanbe behülflich fein bas ju leiften mas es leiften fann. Die Rriege haben es fürchterlich gebrudt, und bennoch follen in biefen brei Friedensjahren gleich bie gunftigen Mertmale ber innern Ruhe fich eingestellt haben: Bunahme ber Bevolferung und in bem letten Jahr auch lebhafterer Sanbeleverfehr. Bewiß ift es nicht ber Fall was man fo häufig hort: Debemeb Ali ruinire Egypten. Er hat feit breißig Jahren bie Rultur von mehr Brobuften eingeführt, mehr Baumpflanzungen gemacht, ale bie Pforte in breihundert Jahren auch nur baran gedacht hat, und bas ift ein bleibenber Bortheil fur bas Land. Singegen ift bas ber Fall, bag er bem Boben mehr Pflege zuwendet als bem Menichen. Der Kellah ift ein elenbes Geschöpf! fein ungludliches - benn er ift fich feines Buftanbes nicht bewußt - aber fo recht miferabel, von einer Sablofigfeit und einem

Schmut bie, wie mir icheint, ben hochften Grab erreicht haben; besonders in ber Umgegend von Cairo. Je hoher hinauf besto mehr nimmt bas Elend ab; ba find bie Wohnungen beffer, ba fieht man heerben, ba giebt es jablreiches Geflügel; aber freilich ber Schmut bleibt, ein unermeglicher, ungerftorbarer, ich mögte fagen ein organischer Schmut, benn er macht einen Bestandtheil ihres Rorpers und ihrer Erifteng aus. Man fpricht immer von ber religiofen Reinlichkeit ber Muhamebaner; bas ift fo ju verfteben, bag fie, wenn fie por bem Gebet ihre gottesbienftlichen Abmaschungen machen, mit ben Sanben ins Waffer und bann übere Geficht, juweilen auch über bie guße fahren, und ferner fich gefetlich nach jeber Malgeit Mund und Sanbe mafchen muffen, mas fie ebenfalls in jener oberflächlichen Beife punttlich thun. Da fie aber nie die Rleiber wechseln, und immer! immer! immer! auf ber Erbe fich herummalgen, im egpptifchen Staube, ber von Ungeziefer aller Urt mimmelt, unter biefer glubenben Sonne, bie bem Ungegiefer gunftig ift und es recht ausbrutet; - ba fie ihre Thiere, Rameel, Gfel, Biege, Schaaf in nachster Rabe, im Rreise ihrer Rinber und amischen ihren vier Banben, wenn es möglich ift, haben; - ba fie all ihre Berrichtungen mit ben Sanben

vollziehen g. B. bie Bafferguge ber Kelber ausgraben, Rameelmift mit Stroh jufammentneten: fo gerathen fie trop ihrer oberflächlichen Abmaschungen in einen Buftanb von Schmut, ben man nicht beschreiben und nicht fich vorstellen fann. Und bas erstreckt sich auf alle Morgenländer und burch alle Stände, obgleich bie Städter und bie Reichen ihre Baber haben. In bem vornehmen Sarem ju Conftantinopel, bei ber Sochzeit in bem grabisch-fatholischen Raufmannshause zu Beirut, in ben gierlichen Baufern ber hubschen und reichen Jubinnen gu Damastus: nirgende fah eine einzige von all biefen Frauen fauber aus! Seibe und Stidereien, Chamle und Diamanten trugen fie. allein bas find lauter unwaschbare Dinge, und mit ber Balfte berfelben geben auch fie Nachts ichlafen, malten auch fie fich Tage auf Teppichen und Bolftern berum. Wo bie Krauen unfauber find, find bie Manner es noch mehr, und wenn bie Reichen, um wie viel mehr bie Armen! Der Kellah ift mit einer Rrufte von Schmut und mit einer Welt von Ungeziefer bebedt. Da er ftete unter freiem Simmel lebt und mit unfäglichem Bleichmuth fich bort benimmt als fei er ungefehen; ba man überbas in beständigen Contaft, wenn auch nur burche Muge, mit Gfeltreibern, Reugierigen, Rilfchiffern, Bettelnben gerath, fo hat man hun-

bertfach Gelegenheit fich bavon ju überzeugen, und oft in einer Beife, welche bie bei Beitem größte Calamitat einer Reise im Drient ift. Inbeffen trift bas une Europäer mehr als ihn; barum eben nenne ich ihn elend, und nicht ungludlich. Co ifte auch mit feinem Lebensunterhalt: Bobnen. Dura, Bwiebeln, Datteln, wer reich ift Biegenober Schaafmilch - mehr braucht er nicht und hat er nicht. Es ift in meinen Augen fein fo gar großes Unglud leben ju fonnen ohne Fleisch ju effen; ba man aber bei une ben Bolftand bes gemeinen Mannes nach feinem Bleisch = Effen abgumeffen pflegt, fo erscheint bagegen ber Fellah mit feiner vegetabilischen Roft außerft elend. 3m Rorben ift substantiellere Speise nothwendig. Er wird bei feiner geringen bennoch fehr alt - wenn er nicht an ber Best ftirbt - und feine Gebankenlofigfeit und fein "Maschallah!" erleichtern ihm gum Glud fein elendes Leben, bas in ber That mehr Analogie mit ber thierischen als ber menschlichen Erifteng hat; ber Schmut, bas herumliegen auf bem Erbboben, Die Unluft gur Arbeit welche nur außerlicher und forverlicher 3mang überwindet, ber conische Gleichmuth gegen fraffe Bloslegung animalifcher Beburftigfeit, Die Sorglofigfeit über Befahr, die forverliche Gewandtheit die fie, wenn es

barauf anfommt, entfalten; - ift in bem Allen nicht bie thierische Beimischung vorherrschend? Aber glaube nicht, baß fie ftupid ober ftumpffinnig maren! fie find lebhaft, mittheilend, intelligent, fie fehen einem mit merfwurdiger Geschidlichfeit an ben Augen ab, was man meint, was man fagt - nicht etwa ihnen fagt, fonbern mas man untereinanber fpricht - fie haben, fobalb fie fich von ber Erbe erheben, einen bewundernewerthen Unftand, fie ha= ben fogar liebenswurdige Sitten; es liegt nur 211= les unter jener Arufte von Schmut begraben. Es war ein blutarmes Bolt, bas unfre Barte von 21f= fuan nach Babi Salfa bemannte, und ber Reis hatte es nicht beffer als feine Leute. Gines Morgene wehte ein fchneibenber Binb, fie hatten ihre braunen Mantel über ben Ropf gezogen und fauerten wie Affen, Die Arme um Die Rnie geschlungen, auf bem Berbed. Dein Reisegefährte trat auch im Mantel heraus und rauchend. Der Reis bemerfte: wenn man rauche fonne man boch wol nicht von ber Ralte leiben. Buftram gab ihm eine Bortion Tabad, die er mit Dant empfing, und auf ber Stelle jum Dragoman fich wenbend, ber bie Ditteleperson gewesen war, fagte: "Rimm und ftopfe bir eine Pfeife"; - auch nicht nachließ bis ber es gethan. Dies Mittheilen bes liebsten Genuffes,

biefe Gaftfreundlichkeit, welche fich nicht blos auf bas eigene Saus beidrantt, gefällt mir febr. -3ch erinnere mich nicht bei welchem Dorf es mar. mo ein Frauengimmer, ale unfre Barte abftieß. einem ber Ruberer ihr Lebewol zurief. War es in Liebe, mar es in Born? ich weiß es nicht, und er verhielt fich vollfommen vaffiv babei: - aber fie. am Ufer hinmanbelnd mit bem langen bunfelblauen Gewande und bem ichleppenben hellblauen Schleier. mit bem leichten Schritt, ben hochgehobenen Armen, ben großen Bewegungen, fie machte mir mehr Einbrud als manche "Norma", und war fo un= glaublich malerisch, baß viele beutsche Schauspiele= rinnen Saltung und Anftand eines arabifchen Bauerweibes ftubiren burften. - Allein wie fann man ein Bolf civilifiren, bas fich wie bas Bieh beftanbig am Boben herumwühlt und malgt, und feinen anbern Tifch, noch Stuhl, noch Lager fennt als ben Staub und Schmut ber Erbe. Auf vom Boben muß es! fo lange es ba unten in feinen gleichfam vierbeinigen Gewohnheiten verbleibt, wird bie thierische Erifteng bie vorherrschenbe und eine Mauer gegen bie Rultur fein. Gie muß hier buchftablich von unten anfangen, und wo möglich nicht von Guropäern unternommen werben. Die fommen immer guerft mit lefen und fchreiben, mas fur Guro-

pas gegenwärtigen Buftand gang paffenb fein mag, aber hier, in einem ganbe beffen Beherricher bei vierzig Jahren felbft erft lefen lernte, warlich fein Beburfniß ift. Es ift ein ungeheures Unglud, bag Mehemeb Mli nicht ben praftischen Blid hat um au erfennen, bag bie materielle Erifteng bes Bolfes gehoben werben muß und baß er bas ohne euroväische Lehrer bewerfstelligen fonnte, wenn in ihm bas Berg eines Regeneratore fchluge, Begt entfteht ein unentwirrbarer Mifchmasch burch Chriftenthum und Islam, orientalische Sitte und europäische Begriffe, morgenländische Trabition und abendländische Reuerung, bie gegeneinander in ben grellften Diglauten ichreien. Er läßt Lehrer tommen, er geftattet Kremben Schulen angulegen - von benen natürlich Religionsunterricht ausgeschloffen bleiben muß. Collte er nicht lieber fuchen aus ben fraftigen und schlichten Pringipien bes Islams ein Element gu entwideln, welches bas Bolf allmalig jur Thatfraft befähigte und, um es zu beschleunigen, bas materielle Joch leichter machen, bas ihm fo bruffend auf ben Schultern liegt? - Bei feinen jungften noch unerwachsenen Gohnen hat er einen Sof= meifter aus Genf, und ich glaube 3brahim Pafcha ebenfalls. Bas lernen ba bie Anaben, von beren "europäischer Erziehung" man viel Aufhebens macht?

Frangofifche Grammatif und frangofifchen Syntar - und ichon beshalb weiter nichts, weil ber Sofmeifter nichts Unbres verfteht. Wer fommt benn ber? tuchtige Menichen find überall felten, und um bier etwas zu leiften muß man ichon ausgezeichnet tuchtig fein. Golde Leute braucht man auch in Guropa, und nur ausnahmsweise, wie Glot - Ben, entschließen fie fich ju einem folchen Eril. Aber auf einen Clot-Ben mogen funfzig Individuen fommen, bie eben meinen ale Guropaer mußten fie in Canpten etwas gelten und etwas verbienen fonnen. Bon Abbas Bafcha, Mehemed Alis alteftem Entel. hort man nichts Gutes: bas europäische Befen foll ihm ein Greuel fein. Naturlich ift bas Barbarei in ben Augen ber Guropaer; aber ich fann begreifen, baß es auch feine fein fonnte. -

## LIII

Mlexandrien, Mittwoch, Mary, 6, 1844.

Bur Beränberung, meine liebe Mutter, bin ich nun auch in einem Ort wo die Best ausgebrochen ist, und meine einzige Sorge ist die, daß Du diese Nachricht früher in den Zeitungen lesen, als von mir mit dem Beisag erhalten wirst, daß ich gestern angesommen bin und morgen abreise. Natürlich

macht man hier gar nichts aus bem Anfang ber gräßlichen Rrantheit, Die fich feit bem gehnten Februar faum taglich mit einem ober zwei Fallen ge-Beigt hat; inbeffen befommen wir, um morgen mit bem frangofischen Dampfschiff le Dante abzugeben, nicht mehr bie patente nette, welche mur bann ausgestellt wirb, wenn fich hier in viergig Tagen fein Beftfall gezeigt hat, und bas mag wol unfre Quarantane in Spra verlangern. Sat bie Beft fo weit um fich gegriffen, bag bie fremben Confuln ihre Saufer absperren, fo nehmen bie fransofischen Dampfichiffe feine Baffagiere mehr an; jest find nur bie bes vierten Plates ausgeschloffen. Diese Dampfichiffe find bie einzigen, welche von Alexandrien nach Athen, und gwar breimal im Monat gehen. Die englischen gehen grabesweges nach Malta ohne irgend einen Bunft Griechenlands au berühren, und bie öftreichischen haben in ihre Berbinbungelinie zwischen Trieft. Griechenland und ber Levante Alexanbrien noch nicht aufgenommen. Die Transit=Compagnie von ber ich neulich sprach, bie Egupten ju einer Station gwischen England und Oftindien gemacht, bat auf bem Ril Dampfboote organifirt, welche zwischen Alexanbrien und Cairo ben Dienft thun, ber mit Abgang und Anfunft ber europaischen Dampfschiffe correspondirt. Wir hatten gehört fie maren fehr theuer, fehr eng und gemobnlich fo überfüllt, bag man bie Racht auf feinem Roffer figend hinbringen muffe; alfo jog ich bie Unabhangigfeit ber eigenen Barte vor, bie mir überbas Belegenheit bot einen überfichtlichen Blid auf bie Cultur Untereapptens an ben Ufern bes Rile gu werfen. Rach einem abermaligen Aufenthalt von vierzehn Tagen war mein Intereffe für Cairo insoweit befriedigt, bag es meine Berfon nicht mehr feffelte; in Alexanbrien wollte ich nur bie nothwendigen vierundzwanzig Stunden hinbringen; und fo glaubten wir une vortreflich eingerich= tet ju haben, wenn wir brei Tage auf bie Rilfahrt rechneten. Man hatte uns gefagt man mache fie in 36 Stunden ftromab; bas fchien uns zweifelhaft und nur fur befondre Kalle, etwa fur bie Reifen bes Bafcha gultig, benn bas Dampfboot braucht 24 Stunben. Wir gingen Sonntag ben britten von Bulat fort und bachten am fünften fpat ober am feches ten fruh bier angulangen; mit und augleich noch eine Barte von einem frangofischen Oberften, ber feche Jahr in Indien gebient hatte und fich unendlich freute Europa wieberaufeben. Die Barten maren fehr leicht und flein, und besonbers von einer hochft unbequemen Schmalheit, benn gwischen ben beiben Cofas hatte fein Tifch Blat; man mußte einen

fünftlichen organisiren. Um fo mehr rechneten wir auf einen guten, burch acht Ruberer beschleunigten Bang. Aber fiebe ba! ber Rorbmeftwind, ber feit el Arisch nur auf einzelne Tage gefallen mar, erhub fich mit einer folden Bebemeng am Nachmittag, bag bas langweilige und langfame Laviren wieber begann, und enblich in völligen Stillftanb überging: wir mußten anlegen und ben Sturm vorübergehen laffen, ber auch mit Sonnenuntergang schwächer wurde, ohne gang nachzulaffen, so baß bie Ruberer aber boch ein Baar Stunden arbeiten fonnten. Dann fam er wieber auf, und fo im anmuthigen Wechfel, balb lavirent, balb gang ftill liegenb, balb mubielig rubernb, verging bie Nacht unb ber barauf folgenbe Montag. Der frangofische Dberft, ber nur feche Ruberer an Bord batte, mar langft hinter und gurudgeblieben, und wir hatten einen anbern Reisegefährten befommen, einen halben Landsmann, einen Solfteiner, bem es nichts geholfen, bag er vierundzwanzig Stunden fruber von Bulat fortgegangen mar. Der Cturm hatte ihn aefeffelt und wir holten ihn ein. Wir erfannten famtlich, bag es unmöglich fei in biefer Beife Alerandrien ju rechter Beit ju erreichen, wo man, wenn man auch gern Bompejusfäule und Dbelist im Stich ließe, boch mit Befundheitspatent und

Bagangelegenheiten ju thun hat; benn am Abend bes Montag fiel ber Sturm nicht bei Connenuntergang. Er wollte fich bas Better noch awolf Stunden betrachten, und wenns nicht beffer murbe quer burche Land nach Alexandrien reiten; - wir an Borb bes Dampfichiffes geben, wenn es fich namlich mitten im Fluß fur unfre Ueberschiffung wurde aufhalten wollen. Bir glaubten fo meit von Cairo ju fein, bag es ungefahr gegen Mitternacht und einholen murbe; aber es geschah bereits um neun Uhr, nachbem es um vier von Bulat abgegangen. In funf Stunden batte es ben Weg jurudgelegt an bem wir feit 32 arbeiteten! Ungerufen, erflarte es fich bereit fur funf Bf. Ct. bie Berfon Salt machen und und aufnehmen zu mollen. Bon Cairo foftet es nur brei und ein halbes Pfund - Du fiehft alfo, liebe Mutter, bag es mir übel geht, wenn ich einmal verfuche Defonomie gu machen, benn unfre Barte mußte naturlich fur bie gange Reife bezahlt werben. Wir fiebelten uns über mit unfrer gangen weitlauftigen Buften = und Barten = Bagage, Die wir im Laggreth ju Cora gang nothwendig brauchen werben, und ich war febr frob nach einer Biertelftunde babin zu braufen und meiner Anfunft in Meranbrien ju rechter Beit gewiß zu fein. In ber winzigen Damenfabine fand ich eine fehr hubsche und wolerzogene Englanderin, fo recht ein Typus ber guten Befellschaft im allerbeften Ginn: angenehme Manieren, Berftand, Talent, ernfte Bilbung, und nicht ein Funte von Gigenthumlichfeit im Urtheil, ober im Streben, ober im Sie bereist mit ihrem Mann und ihrem Sein. Rinbe in einer eigenen Dacht bie Ruften bes fublichen Europas und bie Levante, und fam jegt aus Cairo gurud um auf ihrer "Gitana" nach Beirut ju geben. Fur und Beibe mar in ber fleinen Rabine Raum, und ich verbrachte bie Racht nicht auf meinem Roffer figenb, fonbern auf einer Bant schlafend, die freilich ausnehmend schmal und beträchtlich burr gepolftert war. Die Berrnfabine ift überfüllt gemefen. 3ch erwachte als bas Dampf= boot gestern fruh um funf Uhr bei Atfeh anhielt, wo man ben Ril verläßt und auf bem großen Canal Mahmudijeh, ben Mehemed Ali in einem Jahr pon 25,000 Kellahe hat graben laffen, Die Kahrt nach Alexandrien fortfest, und gwar folgenderma-Ben: ein fleines Dampfboot von vier Bferben Rraft nimmt eine große beguem eingerichtete Barte ins Schlepptau und ichafft fie ungefahr in gehn Stunden nach ihrem Bestimmungeort. Wir lanbeten gestern Rachmittag um vier Uhr, fanben bie gang europais fche Ginrichtung, bag ber Gaftwirth bes Hotel Bahn-Bahn, Orient Briefe. III. 24

d'Orient seine Kalesche zum Landungsplat geschickt hatte, und suhren an der Pompejussäule vorüber, die einen wunderbar geisterhaften Eindruck macht, an großen Schutthügeln gründewachsen, an einzelnen wenigen Palmen, durch ein tiefes, gewundenes Festungsthor ins Frankenquartier von Alexandrien hinein. Hier hat Egypten ausgehört! dies ist die Riederlassung einer europäischen Handelswelt! lange hab' ich nicht etwas so Rüchternes gesehen, als dies Frankenquartier mit seinen großen Haufern, alle ganz weiß, alle mit grünen Jaloussen, alle so langweilig wie in Europa die moderne Dressur sogar die tobte Steinmasse macht!

Was nun das Land von Unteregopten betrift, so habe ich auf dieser Kahrt leider sehr wenig davon gesehen. Die kleine Strecke, welche ich in der Barte befuhr, zeichnete sich nicht durch größere Kultur vor den mir bekannten Nilusern aus. Darauf verschlang die nächtliche Kahrt auf dem Dampsboot einen großen Theil unsers Weges, und von Alfseh an suhren wir in dem tiesgegrabenen Bett des Canals, ohne etwas Andres gewahr zu werden, als seine öden Userwände. Erst in der Rachbarschaft von Alerandrien erhoben sich über dieselben einige Campagnen von Kausseuten und Banquiers, weiße Landhäuser mit eisernen Gitterthoren umd dürstigen

Barten, bei benen fich nichts fo beutlich ausspricht als bas Streben nach europäischer Elegang. Bon ber Stadt felbft gewahrt man auch in nachfter Rabe nichts, fo tief ift ber Boben auf bem fie liegt. Bo find bie herrlichen Baumpflanzungen von Cairo? wo find die Moscheen, die Minares, Die Ruppeln, welche jebe orientalische Stabt - wenn auch feine in ber Menge und ber Bollenbung wie biefe achte Tochter bes fiegenben Islams und bes ritterlich ausgebilbeten Chalifats, wie bie eble, phantaftifche Saragenin Mufr el Cabirah - befitt? Das Ginsige was noch orientalisch, find bie Schutthaufen um bie Stabt - aber auch fie nicht mehr in aras bischer Blobe, sonbern schon gang norbisch mit jungem grunen Gras, bas mir in feiner Art Freube machte, bebedt. Es ift ein Beichen, bag es bier mehr regnet. Gin Fledchen fure junge grune Gras aiebte um Cairo nicht; nur reiche gepflegte Begetation ober ftarre Canbmuffe.

Aus der Pharaonenzeit ift nichts übrig, als zwei Obeliste, ein umgestürzter und ein aufrecht stehender, beide mit Namensschildern von Thotmoses III. und Sieroglyphen, die weit weniger scharf und rein geschnitten sind, als in die Obeliste von Lugsor und Karnat. Sie besinden sich jezt in einer jener jämmerlichen Vorsädste des armen Bosts, die aus

gerfallenen Badofen und Rehrichthaufen gufammengefest icheinen, und bie burch ihre fürchterlichen Emanationen gang geeignet find bie Beft an = unb aufaugiehen. Der Boben ift Schmut, Die Umgebung ift Schmut, bie Atmosphäre ift Schmut. Da werben Menschen geboren, ba treiben fie bie Sand= thierung ihres Lebens, ba fterben fie. Salb vergraben in all ber Mifere, und fehr beteriorirt von ben Sturmen ber Beit liegt ber eine Dbelief am Boben; ber anbre fteht unangetaftet neben ihm. Wer weiß welch Seiligthum fie einft behütet ha= ben! - Da Alexander ber Große biefe Stadt erft angelegt, und bas Ronigegeschlecht ber Btolemaer fie barauf gur Refibeng und gum Git ber Biffenschaft und Runft gemacht hat, so bente ich, baß einer berfelben biefe ungleich alteren Dbeliefe von ihrem früheren Standpunkt entführt und fie hieber por einen Tempel verfett hat. - Ungleich schöner und imponirender erhebt fich die Bompejusfäule einsam auf einer flachen grunen Unbobe vor ber Stadt, bie gu einem GotteBader gebient hat, ober noch bient, und baher eben nicht anbere ale ein Schutthugel aussieht. Wie ein großer Schatten aus einer großen Bergangenheit, wie bie Berforperung eines machtigen abgeschiebenen Beiftes, fo einfam, ebel und melancholisch überragt bies berr-

liche Monument Land und Meer. Es ift eine to= rinthische Caule von rothem Granit, ber Schaft ein Monolith 68 Fuß boch, Die Bolitur aufe Befte erhalten. Das Biebeftal ift gang leer und unge= fchmudt, und ber Rnauf gwar vergiert, aber unfein, ohne Grazie und ohne Bracht, nicht wie es fich fur bie Caule geschickt hatte; er ift gewiß aus einer andern Beit, und vielleicht von einem ber romischen Raifer ale Ergangung auf bie Gaule gefest. Beshalb fie ben Namen bes Pompejus tragt, weiß man nicht recht; die Urne foll auf ihr ge= ftanben haben in welcher fein Saupt einbalfamirt ward nachbem er hier unter Mörberhand gefallen. Es ift etwas Brachtiges um große Menschen! ein Burpurmantel fchleppt ihnen nach fo lang und weit, baß Großes und Rleines ihrer Beit fich bamit gu bebeden ftrebt. Darum beißt fie auch fur mich bie Bompejusfaule, moge Raifer Ceverus ober Sabrian ober Diocletian fie errichtet haben, wie man barüber Bermuthungen begt. - Db noch anbre alte Ueberrefte fich in ber Stadt finden, weiß ich nicht, benn in ihr Bemubl magten wir uns nicht binein. Bei unfrer Fahrt jum alten Safen tamen wir an einem Saufe vorüber bas fleine antife Gaulen gu haben fchien; wir fuhren fchnell, ich fonnte es nicht genau feben. Aber es mar mir etwas gang Reues

bei meinen Erfursionen in einer Ralesche, nicht auf einem Efel gu figen. Es giebt ihrer ebenfoviel hier als in Cairo. Bon ben großartigen Baumerfen mit benen bie Btolemaer ihre Refibeng ausftatteten, was ift übrig geblieben? Nichts! . . . ein unfterb= licher Ruhm! Courlos ift ber Leuchtthurm verschwunden, ben um 250 Jahr vor unfrer Mera Ronig Ptolemaus Philabelphus burch ben Coftratus auf ber Infel Pharos erbauen ließ, welche am Safen lag und burch einen Damm mit ber Stadt verbunden murbe. Gegen vierhundert Ruß mar er boch, Marmorfaulen trugen feine Gallerien. Gie maren fehr prachtig, biefe Btolemaer, und im gro-Ben Styl! Derfelbe Ronig fchidte 100,000 gefangene Juben frei nach Balaftina gurud, mit ber Bitte an ben Sobenpriefter ju Jerufalem ihm bafür eine genaue Abschrift bes mofaischen Befetes autommen au laffen. Er erhielt fie mit golbenen Buchftaben auf Bergament geschrieben, und beschäftigte barauf fiebzig gelehrte Manner mit ber Ueberfegung ber hebraifchen Urschrift ins Griechische. Das ift bie Septuaginta, beren Autoritat bie Rabbiner fpater bestritten haben. Unter ihm lebte auch Manetho, ber Sobepriefter und Schriftgelehrte gu Beliovolis, ben er veranlagte bas Beschlechteregi= fter ber alten Bharaonen aus ben Quellen feines

Tempelarchives jufammen ju tragen - eine Arbeit, bie fpater, unter Btolemaus Evergetes, ber Borfteber ber Alexanbrinifchen Bibliothet, Eratofthenes von Cyrene, ju vervollftanbigen fuchte, fo bag bie Arbeiten und Forschungen biefer beiben Danner, verbunden mit ben Trummern von chronologi= schen Namenschildertafeln, bie man in einigen ber pharaonischen Tempel gefunden, das Fundament ausmachen fur bas Studium jener Urgeit ber Beschichte. - Wohin bie Alexandrinische Bibliothet gefommen, weiß man freilich! bes Chalifen Dmar berühmtes Wort über bas Genügen am Roran bereitete ihr bas munberliche Schidfal in Allahs Ramen jur Beigung ber Baber verbraucht ju werben, im 3ahr 651. 3ch glaube bag bie recht eifrigen Methobiften in Bafel und Genf fehr gelaffen ein ahnliches Berbammungeurtheil über alle europäische Bibliothefen aussprechen fonnten, benn in ber gangen Welt und ju allen Beiten traat bie Religiones ichwarmerei Familienzuge. - Mit ben verschiebenartigen Rleinobien bes alten Alexandrien ichmudten fich erft Rom und bann Bpgang. Doch blieb es noch glangend unter ben grabischen Chalifen und blubte burch Sandel mit Affen und Europa bis ins breizehnte Sahrhundert binein. Als barauf bie fremblandifchen Dynaftien ber Cirfaffier gur Berr-

schaft gelangten, und innere Unruhe und außere Rampfe ben Berfall bes ungludlichen ganbes berbeiführten, fant auch Alexandrien immer mehr und mehr, am tiefften unter ben Turfen, und Deereswellen. Moraft und Schutt bebeden jest feine ebemalige Berrlichfeit. Hebrigens ftelle ich mir vor, baß es eine recht egyptische Stadt, wie fruher Memphis und Theben, ober eine recht arabische, wie fpater Cairo, nie gewesen ift, fonbern mehr bem griechischen Beift angehörte, ber es geboren und gepflegt hatte. Der feine Runftfinn, ber Gifer für Wiffenschaft, bas Streben nach Benuß und Glang bes Lebens, Die Thatigfeit, Die vielfeitige Bilbung, bie unruhige Beweglichfeit und Reuerunge= fucht und bialektische Spitfindigkeit - bas Alles gehort bem griechischen Ursprung an. Dit einer gutafrifanischen Leibenschaftlichkeit war er verfest und ben britten Theil ber Mischung machte bie Characterlofigfeit einer Belthanbeloftabt aus, in welcher fich bie Nationen freugen. Diefen letten Bug, aber gang en miniature, tragt es gegenwärtig.

Das See-Arfenal, welches Mehemed Ali gegründet hat, wagte ich nicht zu besehen — aus Respekt vor der Pest. Es ware wirklich schwer gewesen den Tag hinzubringen, wenn nicht meine

englische Reisegefährtin von gestern mich eingelaben hatte ihre Dacht zu befuchen. Reben ben munberlichen Behauptungen von englischer Schroffheit und Impertinens gegen Unbefannte, fann ich immer nur meine eigenen Erfahrungen genau über bas Begentheil anführen, bie ich auf allen meinen Reifen gemacht habe. Bielleicht ift es meine fühle Burudhaltung, bie ihnen Bertrauen einflößt! 3ch fonnte febr gut vierundzwanzig Stunden neben einer fremben Berfon figen, ohne auch nur eine Splbe mit ihr ju reben, fo gering ift mein Sprechbedürfniß; - ich glaube bas giebt ihnen eine Art von Buverficht. Bielleicht bin ich auch noch fchroffer ale fie und bemerte baber nicht an ihnen bas, was Anbere Schroffheit nennen. Benug, meine Reisegefährtin hatte mich eingelaben bevor fie meinen Ramen wußte, was ich ausbrudlich bemerfe jenen Behauptungen jum Trot, bag bie Englander immer auf ben Ramen warteten, ebe fie fich entfcbloffen artig ju fein. Gine fleine Schaluppe erwartete und im Safen um und an Bord ber Dacht au bringen. Die Matrofen trugen weiß und grun gestreifte Jaden, auf ber Bruft roth eingestidt ben Namen berfelben "Gitana" und barunter bie brei Buchstaben R. Y. S. (Royal Yacht Squadron). ftrobfarbene ladirte Sute und weiße Beinfleiber.

Sauber und orbentlich wie fie mar bie gange Dacht. pom Wimpel bis jur Ruche. Es machte mir bas größte Bergnugen bies Fahrzeug ju feben, theils meil es mir gang neu mar, hauptfächlich aber, meil fich bie Eigenthumlichfeit biefes merfwurdigen Bolfee barin ausspricht, bas ein Schiff hat, wie man bei uns ein Landhaus hat, und fich barauf mit Beib und Rind felbständig auf weite Reifen begiebt. Dies Dacht = Geschwader ift einer ber Clubbs, beren es in England fo viele giebt. Die Ronigin und ihr Gemal nehmen auch Theil baran. hat einen Commodore und über anberthalb hundert Theilnehmer. Die Dacht ift ein zweimaftiges Rabrgeug, welches vorzüglich jum Schnellfegeln eingerichtet ift. 3m Commer halten fie guweilen Wettlaufe um bie Infel Bight. Ihre Große ift verschieben; bie Gitana ift von 130 Tonnen, bat amolf Matrofen und einen Capitan ber Dberfteuermann in ber foniglichen Marine gewesen, also vom Sach ift. Der Befiger fagte mir, bag er felbft gar nichts bavon verftanbe. Er reist in feiner Dacht aus Bergnugen an biefer Art ju reifen, und fie mag wol febr angenehm fein, benn man befinbet fich burchaus im eigenen Saufe, mit feinen Dienftboten, feiner Ginrichtung, feinen Gewohnheiten - und schwimmt in heimischer Umgebung nach wilbfremben

Länbern. Mit bem comfort bes home - ich bitte Dich um Bergeihung fur biefe Borte, welche ber beutschen Sprache fehlen - verbindet man ben Wechsel und ben Reig ber Frembe. Gin Salon, ein Speifegimmer, fünf Schlaffabinets, Ruche 2c., fogar ein Babegimmer füllten ben Raum. Alle find von oben beleuchtet. Un ben Banben bes Speifegimmere bingen Baffen, ale Bergierung und jum friedlichen Jagbgebrauch; an benen bes Salons mar eine fleine Bibliothef aufgestellt; bie ber Schlafsimmer enthielten Schrante. Alles war fo angenehm zwedmäßig, brauchbar und nett; babei von geschmadvoller Ginfachheit. Das ift ein Schiff! und die Dahabieh in der ich von Affuan nach Babi Salfa gefahren bin ift auch ein Schiff! fie liegen an ben beiben Polen ber Civilisation por Anter, und find fich eben fo unahnlich wie biefe englischen Matrofen und unfer Berber = Schiffevolt es ift. 3a, für Alles was Glang, Bilbung unb Bequemlichfeit bes Lebens betrift, macht bie Civilifation einen ftupenben Unterschieb. Aber fure Glenb gar nicht. Db in ben englischen Kabrifbiftriften junge Rinber gehn bis zwolf Stunden taglich in ben bumpfen Kabrifgebauben arbeiten muffen ober ob fie in Cairo, bie Rleineren Lehm und Steine gutragen, bie Größeren ein Stud Stabtmauer aufbauen muffen, wie ich bas gefehen habe - bleibt fich gleich. Es ift ein fürchterlich nieberfchlagenber und boch unabweislicher Bebante, bag, wie man es auch anfangen moge, fur eine Daffe von Menfchen, vielleicht fur ben größeren Theil, materielles Glend bas unwiderrufliche Loos bleibt. Und dann neigt fich wiederum ber Bortheil ben uncivilifirten Bolfern ju: bas Elend brudt fie, boch ohne bie zwiefache Laft, welche bas Schauspiel ber üppigften und glangvollften Gultur ben Glenben ber Civilifation aufburbet. Daber entarten Jene meniger baburch ale Diefe. Bielleicht werben fie ftumpfer, boch gang gewiß nicht fo verworfen. hauptfächlichften Diebstahle welche in Cairo gefchehen, betreffen Lebensmittel. Raubereien fallen bochft felten por, Raubmorbe gar nicht. 3m Allgemeinen ift bie Sicherheit bes Gigenthums außerorbentlich. Bon ber Rleinheit ber Rauflaben in ben orientaliichen Städten fprach ich wol fchon in Conftantino= vel und Damastus; Die meiften find auch hier nicht viel größer ale eine tiefe Rifche, Fußboben, Laben= tifch und Sofa find Gine und Daffelbe, und ein Menich hat barin Raum. Wirb er abgerufen, ober hat er außerhalb ein Geschäft zu besorgen, fo begnügt er fich feine Boutique ju schließen inbem er ein grobes Ret bavor hangt. Das wird refpektirt!

Stelle Dir vor! im Gewühl und im verführerischen Salbbunkel eines Bagars! Ich verderbte Europäerin sand bies so ausnehmend tugendhaft, daß ich es gar nicht glauben wollte; es wurde mir aber sehr ernsthaft betheuert. Boutiquen vor benen ein Reh hing hatte ich oft bemertt, aber ich dachte es wurde mit ober ein wie bing hatte ich oft bemertt, aber ich dachte es wurde mo ein Auspasser im hinterhalt liegen.

Bon Alerandrien weiß ich nichts weiter zu erzählen, liebe Mutter — es müßten denn die table-d'hobe-Gespräche sein, die ich heut und gestern von vielen europäischen Reisenden aller Nationen gehört habe, und die in ihrer Art ergößlich und lehrreich sind. Es ist gar possiritied wie Menschen die Nichts sind, über biesenigen herfallen und urtheilen die Etwas ober gar Viel sind.

Dies ift ber lette Brief aus Egypten. Siehe ba! ich ertappe mich bei biesem Wort auf einem Kleinen wehmuthigen Gefühl.

## LIV

Lagareth im Biraus, Mittwoch, Mary, 20, 1844.

Gefangenichaft ift eine harte Sache, liebfte Mutter, und wenn man fie um eines Berbrechens willen erbulbet, muß es eine graufige Sache fein .... vielleicht aber boch nicht fo graufig als sterben zu mussen durch henkershand. Seit zwölf Tagen bente ich darüber nach und schwanke zuweilen in der Wahl, wenn ich wählen müßte. Aber nein! durch henkershand? Nein! da lieber hundert Jahr Gesangenschaft!! — Gottlob, meine turze ist übernorgen zu Ende. Die drei Reisetage auf dem Meer werden ums angerechnet, machen im Ganzen siedzehn, und darauf ist die ursprüngliche vierzigstägige Contumaz zusammen geschmolzen.

Bon biefen letten vierzehn Tagen feit meinem Brief vom fechsten aus Alerandrien giebte wenig au fagen. Um fiebenten, gegen acht Uhr fruh, maren wir an Bord bes frangofischen Dampfichiffes le Dante, bas von Marine = Offizieren befehligt wird, weil bie hauptfachliche Bestimmung biefer Linie ift, Die Depefchen ber Regierung nach bem Drient gu beforbern. Gine halbe Stunbe nach uns fam Graf G. an, ber feine Nilbarte nicht verlaffen, aber gunftigen Wind befommen und mit Tagesanbruch Aleranbrien erreicht hatte. Der banische Generalfonful. ber einzige ber bem Bascha nicht nach Cairo gefolgt ift, hatte ihm auf bem frangofischen Dampfschiffbureau bas Nothwendige verschafft, und fo fonnte er gludlich mit uns fortgeben. Gine halbe Stunde fpater mare es ju fpat gemefen, benn um neun Uhr lichteten wir bie Anter, und schoffen nach

Rorben bei gunftigem Binbe, ber am zweiten Tage fo heftig murbe, bag wir 11 Seemeilen (12 find 3 beutsche) in ber Stunde gurudlegten, und in ber Mitte bes britten ben Safen ber Infel Gpra erreichten. Um neunten um halb zwei Uhr Mittags lagen wir vor Anter. Dies ift bie fchnellfte Fahrt bie ber Dante je gemacht hat! So wie wir anlangten murbe bie gelbe Bestfahne aufgezogen, ein Beichen bag bas Fahrzeug in Contumag ift unb baß fein Boot aus ber Stabt fich nahen barf. Ift am Bord felbft ein Beftfall, fo muß eine fchwarz und gelbe Fahne aufgezogen werben und bie Baffagiere kommen in bas Peftlagareth auf ber nahen Infel Delos in Quarantane; Spra ift nur fur uns Berbachtige. Es regnete, es windete, bide Bolfen hingen über Land und Gee, bas Dampfichiff tangte fürchterlich bin und ber. Ginige Stunden vergingen ebe es endlich jum Ausschiffen tam. Wir wurben graufam in ben Schaluppen gusammen geschichtet, alle Baffagiere burcheinanber, Roffer, Rinber, unenbliche Bagage aller Art. Ginige fpannten Regenschirme auf und ftießen bamit bie Anbern in bie Augen; bie fleinen Rinber quarrten; bagu ging bie See fo hoch, bag wir nicht von ber Stelle famen; - es war anmuthig! - Bei all bem amufirte ich mich unbeschreiblich über einen jungen Frangofen, ber feinen flagenben Befährten mit ben Borten aur Rube verwies: "Eh, mon cher! nous "avons à bord des Lords et des Mylords. Vous "n'êtes qu'un particulier en ce monde! taisez "vous." - Endlich langten wir an. Das Laigreth, ein großes, neues, vierediges Gebaube, bas einen weitläuftigen innern Sof umfcbließt, liegt am Abhang eines Berges ber Stadt gegenüber, burch ben Safen von ihr getrennt, ber einen tiefen Ginschnitt in bie bergigen Ufer macht. Das Gebaube besteht nur aus einem Erbgeschoß, an bas in ber Aronte amei Bavillone von amei Stodwerfen fich lebnen. Den Ginen bewohnt bie Inspettion, und bie oberen Bimmer bes Unbern befamen wir. Ueber bie bumpfe Feuchtigfeit, ben Bugwind, ben Fugboben von Stein im Erbgeschoß horte ich fehr flagen, und schon in Egypten hatte man mich bavor gewarnt, benn bas find lauter Dinge gegen bie man burch bas foftliche egyptische Rlima verwöhnt, außerft empfindlich wirb. 3mar giebt es in Egypten, Alexandrien ausgenommen, nur Fußboben von Stein; allein die Unbequemlichkeit welche fie mit fich bringen ift bort nicht Feuchtigkeit, fonbern Staub. - Die oberen Gemacher find alfo verhaltnismäßig gut zu nennen, und als wir um feche Uhr Abends endlich eingerichtet waren - haupt=

sächlich mit den eigenen Sachen — war ich seelenfroh, denn in zwei Rächten hatte ich nicht schlasen können. Einer Freude muß ich aber durchaus erwähnen, die ich hatte als ich das User von Spra betrat. Trop Wind und Regen, trob grenzenloser Ermüdung, warf ich mich über eine Masse von kleinen schönen wilden Blumen so freudig her, als hätte ich nicht unter Palmwäldern, sondern unter dem nordischen Schnechimmel den Winter verlebt. Frühlting muß ich einmal im Jahr haben, da wie bort, und seine ersten kleinen Boten empfange ich immer mit heimlichem Jauchzen. Ich hosse Du lobst mich, herzensmama, um meiner deutschen Gemüthlichkeit willen!

In der Nacht tobte ein wüthender Sturm, der auch noch am zehnten fortdauerte, und die Schiffe im Hafen wie Schaufeln hin und her schleuberte. Um Morgen des eilsten war das Unwetter verschwunden, und ein reizendes Bild lag vor mir, als ich auf die lange Terrasse hinaustrat, welche die Bedachung des Hauptgebäudes ausmacht und uns einen sehr bequemen Spazierplat det. Ich war von einem Huseisen von frausen, gewellten, lebhaften Bergen umzingelt: so machen sich die Ulerwände von Syra, welche den Hafen umgeben, in welchem ziemlich viel Handels und einige Bobonschop, drient wirkte. U.

Dampfichiffe lagen. Dem Lagareth grabe gegenüber fenft bie Stadt Spra fich von ber Sobe eines auderhutformigen Sugels jum Meer herab. Die Spite beffelben front ein Rlofter; um baffelbe lagert fich bie Altstabt, beren Urfprung in bie alten gefährlichen Beiten fällt, wo Geerauber bie niebern Ruften unficher machten. Jest aber, im Schirm bes Friebens und ber Sicherheit, bat fich bie Reuftabt bis unten herunter gewagt. Alle Saufer vom Klofter an find blenbend weiß, und feben von ferne ungemein freundlich gegen ben bunfeln Sintergrund ber Berge aus. Spra ift eine Sanbeloftabt von Bichtigfeit, und hier freugen und treffen fich bie verschiebenen Dampfschifflinien, welche Europa mit bem 3wischenreich - fo fommt mir Griechenland und bie Turfei vor! - und mit ber Levante in Berbindung bringen, und baher ift bier auch eine Sauptquarantane - Anftalt.

Bur Rechten, da wo das Hufeisen sich öfnet, breitet das Meer sich aus mit einem Theil der Chessahen, zu denen Syra selbst gehört. Da liegen Tino, Myconia, das "heilige Delos", Naros — lauter schöne malerische blaue Berge, liebliche Töcher eines Hauses, mit ich weiß nicht welchem Zauber von Voesse und göttlichem Geheimmiß angethan. Auf Naros nahte sich der Gott der ewigen Zugend

und ber jubelnben Begeifterung, ber Berlaffenen, Ginfamen und Troftlofen, und führte Ariabne von bem Felfeneiland ju ben unverganglichen Wonnen bes Olymps. D bies Berftanbnig ber Menichenfeele, bies Begreifen bag bie unenblichen Traurigfeiten ber unenblichen Geligfeit porbergeben muffen: biefe Buverficht, bag bie gottliche Rraft aus Liebe menschliche Sehnsucht, Schwäche und Qual ju fich emporhebt, ftillt und troftet; macht mir bie griechifchen Mythen ju achten Berlen in bem Blumenfrang, ber bie Stirn bes griechischen Benius ichmudt. Immer in ber Stille, und faft immer im Leib erschienen bie Gotter ben Sterblichen; fo nahte fich Bachus ber Ariabne; fo Diana hier auf bem nahen Citharon bem Enbymion; fo befreite ber Botterfohn Berfeus bie gefeffelte und geangftigte Unbromeba von jener Klippe im Meer. - Belch eine Gehnsucht muß im Bufen biefes Bolts gemohnt haben, um inmitten bes herrlichften und ruhmvollften Glanges bes irbifchen Lebens einen folden Drang nach bem Ueberirbifchen gehabt gu haben! - Auf Delos ftand einft ein Tempel bes Apollo mit einem berühmten Drafel; baber bieg bie Insel bie heilige. Apollo beehrte fie mit biefer . Gnabe jum Dant bafur, baß fie feine Mutter Latona aufgenommen, ale biefe von ber Juno verfolgt fein Fledchen auf Erben finden tonnte um ihre Rinber gur Welt ju bringen. Jest fieht ba bas Bestlagareth! Go verschieben find bie Beburfniffe ber verschiebenen Zeiten. - Auf Myconia find bie alten Centauren bestattet worben, bie Bercules befiegte. Es hat boch immer robe, brutale, wilbgabrenbe Rrafte gegeben, bie burch eine orbnenbe Dacht gebanbigt werben mußten! bas ift recht troffreich, wenn man ber nimmer enbenden Gahrungen gebenft, welche jebe Epoche neu absett. Rur fcheinen mir bie ber unseren mehr tudisch als roh, und mehr giftig ale wilb zu fein. - 3wifchen Naros und Delos liegt Baros mit ber fleinen nachbarlichen Antiparos, biefe mit ber ichonften Stalaftiten-Grotte, iene mit ben berrlichften Dtarmorbruchen ber Belt. Bir find baran vorüber gefahren; von Spra aus fieht man fie nicht. - Auf Tinos gemahrt man beutlich ein weißes Stabtchen. Um all bie ichonen Bergformen ichwebte ein filberner Duft und ein reigendes Farbenfpiel, und bie wechselvolle Beweglichfeit ber Linien in ber Lanbichaft brang gang frohlich in mein Auge, bas burch bie ernften, langen, graben ber egyptischen Lanbichaft auch gang ernft geworben ift. Dazu erflangen bruben im Rlofter bie Gloden. Die hatte ich nicht gehört meiß nicht feit mann! Rührend wie ein Ruf ber

Liebe schwebte ber fanfte feierliche Ton über bas blaue Meer und in ben blauen Simmel hinein, und flang mir wie ein Willfommen in ber Beimat. Es war ein berrlicher Morgen! - - Rache mittage fam ploglich bie Botschaft von unferm "Dante", ber noch immer im Safen lag unentichieben ob feine Bestimmung ihn nach Alexanbrien ober nach bem Biraus führen murbe: jest fei es entschieben, er gebe nach bem Biraus, und ob Jemand von feinen früheren Baffagieren mitwolle? bie Quarantanetage in Spra murben une bort angerechnet werben. Dir, eine hochft willfommne Botschaft, benn es war fraglich ob am zweiund= awanzigsten und mabricheinlich baß erft am fiebenundzwanzigften ein erlofenbes Dampfichiff nach Spra fommen wurde; überbas ein berrlicher Tag, ber eine ruhige Nacht verfprach - was mir bei meiner ewigen bummen Reigung gur Geefrantheit febr wichtig ift. Ein Theil unfrer Reifegefellschaft hatte aber Spoglio gemacht, b. h. bie Berfonen ber Desinfigirung burch Baber und Rleibungeftude aus ber Anftalt - bie Effecten ber burch Raucherungen unterworfen, und baburch bie Quarantane auf neun Tage beschränft, an beren Schluß fie mit einem Segelichiff nach bem Biraus geben wollten. Sie murben burch eine Fahrt auf bem in Contumag ftebenben Dante und mit und Infigirten ihren Spoglio unwirffam gemacht haben. All biefe Beitlauftigfeiten mogen febr nothwendig fein, aber fie haben ihre lacherliche Seite. Run, wir und zwei Englander fehrten jum Dante jurud, ber um halb neun Uhr Abende feine Kahrt antrat. Die Racht war fo ruhig wie ich es gehoft hatte; im Schlaf fuhr ich am Borgebirge Gunium porüber, an ber Infel Meging und in ben Biraus binein. 3ch ermachte erft als um fieben Uhr ber Unter fiel und flog aufe Berbed. Sier jog Themiftofles ein nach ber Schlacht von Salamis und all bie Berge rund umber haben es gefeben! - bas war mein erfter freudiger Bebante ba oben. Gruß bich Gott, bu fleines Athen, bu Ronigin - Priefterin, mit bem Szepter ber Intelligeng, mit ber Rrone funftlerifcher Bollenbung, mit bem Burpur ber Berrichaft geschmudt, mit ben bochften Baben ber Belt ausgeftattet: mit Beisheit und mit Begeifterung. Gines ober bas Anbre haben bie Menschen, wenn's hoch fommt; beine Menschen hatten Beibes. Drum ift auch feitbem nichts Berrliches, in feiner Sphare bes lebens geschehen, mas nicht vorher schon bei bir erschienen mare. Alle Große, allen Ruhm, allen Glang, alle Schonheit haft bu befeffen und ausgeftralt. Gine fo vom Simmel begnabigte Statte

muß fur ewige Beit bem Menschengeschlecht beilig bleiben. - - Mitten aus meiner Dithprambe heraus murbe ich in bie Schaluppe verfest, bie uns ine Lagareth brachte. Da hatten fruher Angefommene bie auten Bimmer befett, und wir mußten uns mit ben Raumen begnugen, welche man oberflächlich aus Baarenmagaginen in Bemacher umgeschaffen hat, fo baß fie g. B. nur eine machtige Flügelthur burch eiferne Saten von Innen ju fchlie-Ben, aber feine Fenfter haben. Da hier nicht mehr eanptifches Clima, fonbern Regen, Gewitter und Sturm, und überhaupt fehr frifche Luft herricht, fo hab' ich's freilich nicht besonbers gut, inbeffen in el Arifch war bie Quarantane viel unbequemer und gang abgeschmadt, und so wie ich frei bin, bringt mich ein Wagen in einer Stunde nach Athen; ich bedaure nicht bie beffere Wohnung in Spra verlaffen zu haben. Drudent ift folche Gefangenschaft immer. Man bat feinen Bachter, man muß in bem wingigen Sof ober auf bem viergig Schritt langen Quai fpagieren geben, man muß bie leifefte Berührung, bas Streifen bes Schleiers einer fruber ober fpater angefommenen Berfon meiben, man ift amifchen Gittern eingesperrt, man verliert viergehn Tage, und man muß all biefe Unbequemlichfeiten theuer bezahlen. Bon Athen felbit fann man

nichts gewahr werben. Der Piraus ift von ichonen Bergen umfangen, welche überall bie Ausficht fperren. Englische und frangofische Kriegichiffe liegen in ihm. Wollen fie ben Ronig fchuten ober bie Revolution? - Gie find mir unausftehlich. Sanbelfchiffe follten mich freuen. Leiber fehlen fie gang. Ab und an fommt ein Boot von einer ber Infeln, muß aber auch feine neuntägige Quaran= tane im Biraus machen, mas fehr brudenb fur ben fleinen Sandel ift. Allabenblich haben wir ein Schauspiel, bas wir mit bem Antheil und ber Bunftlichfeit von achten Gefangenen befuchen. Es ift ber Moment, wo ber Ranonenschuß im Safen fällt, welcher ben Sonnenuntergang verfunbet. Dann finken bie Klaggen von famtlichen Schiffen und beren Musifchore begleiten biefen Aft mit flingenbem Spiel. Sat man barauf noch ein Weilchen bem Karbenwechsel bes Abendhimmels zugesehen, fo fcblupft Beber in feine Belle gurud. 3ch habe Beitungen. Bucher, Journale von ben Befanbten befommen, aber aar feine Luft mich bamit zu beschaftigen; bie Luft ber Gefangenschaft ftimmt mich trage und trube, und biefer Bachter ber mir mit einem Stod in ber Sand überall nachfolgt und auflauert, und vor meinem Bellenthor auf und nieber fpagiert - macht mich fchwermuthig. In Budlers

und Schuberts Reisen las ich, wie biese Herrn während ihrer Quarantane gearbeitet haben. Das fann ich nicht! aber ich habe auch eigentlich nichts zu arbeiten; ein Baar Briefe schreiben ist feine Arbeit, und zu lesen nur um die Zeit zu töbten ist eine so beleien schwere, bag ich mich nicht an fle wage.

#### LV

Trieft, Sonntag, April, 14, 1844.

Was fagst Du zu viefer Paufe, liebe Mutter! Ja, so ift's! in viertehalb Wochen hab' ich nicht eine Zeile geschrieben. Warum nicht? — ich sonnte nicht. So etwas ist mir nie geschehen! eine solche Traurigseit und innere Leere, solch ein deprimirendes Unbehagen wie in Athen habe ich in meinem ganzen Leben nicht empfunden. Sechszehn Tage habe ich stockfill da gesessen, dei dem ungünstigsten Wetter von der Welt, welches meine projektirten Erkurssonen unmöglich machte, und es ist mir nicht eingesallen die Feder zur Hand zu nehmen. Ich sichte mich wie gelähmt... am Herzen. Europa trat mir so widertich entgegen, wie ein saber, abgebrauchter Mummenschanz, dem man bis zum helen Worgen ausgebehnt hat. Ach, liebe Mutter!

Du fannft Dir nicht vorftellen wie ftill man qurudfehrt von ben ftillen Ufern bes Rile, ben ftillen Ronigsgrabern, ben fillen Phramiben und Cobonren. Man hat in ber Bergangenheit, im Schattenreich gelebt; aber biefe Schatten find fo majeftatisch und ehrfurchtgebietenb, baß fie einen weit größern Einbrud auf bie innerlichfte Geelenstimmung machen, ale bie Bebilbe ber Gegenwart in ihren bunten, gerfetten, anspruchvollen Bewandern und Attituben. Sie find fo fraus und fonfus, baß fie bunfel - aber jene Schatten fo einfach und mahr, baß fie licht aussehen. Aus bem Licht ber ungefitteten Welt trat ich in bas 3wielicht europaischer Cultur = und Civilisationebeftrebungen gurud, mit benen man von Anfang an bas ungludfelige Griechenland ruinirt hat. Db es ein andres Schidfal verdient hatte? - weiß ich nicht. Tuchtige Menfchen und tuchtige Bolfer machen fich ihr Schidfal fo gurecht wie fie es brauchen, und bann ift von verbienen nicht mehr bie Rebe. Aber Griechenland hat wol nie bas gehabt, mas es gebraucht hatte. Europa gefiel fich in einem gang findisch unüberlegten Enthusiasmus für bie Befreiung besjenigen fleinen Lanbstriche, ben man jest Konigreich Griechenland nennt, mahrend Millionen von Griechen turfische Unterthanen geblieben finb; und biefen flei-

nen Landstrich betrachtete Europa barauf wie eine wilbe Schone, Die man in einer Benfion gur Bilbung guftugen muffe, wofur fie fich bei ihren boben Bonnern hochft bantbar zu bezeigen, und willfabrig ben Gemal anzunehmen habe, ben fie ihr mablten. Diefer Gemal ift ber Ronig Dtto. Gott fegne ihn! feine wolwollenben traurigen Augen ergablen fein Schidfal; er ift nicht gludlich und macht nicht gludlich. Rein europäischer Rurft fonnte bas! ein Balifarenfonig, griechischer Religion, eroberungsluftig, mit eiferner Fauft unumschränft regierenb bas mare ein Ronig fur Griechenland - aber freilich feiner fur Europa. Go ein gewiß unbanbiges Wefen in feiner Nachbarichaft zu haben, ift bem molerzogenen Europa mit feiner Schulmeifterbespotie ein Greuel, benn es fonnte feine Berechnungen über ben Saufen werfen, und bie Bortheile worauf es fich fpitt fonnten ihm entgeben. Best hat es Die Formen feiner bem Berfall queilenden Rultur auf Menichen, Sitten, Buftanbe, Anfichten geimpft, welche noch nie eine fteigenbe Rultur gefannt haben; auf ein Bolf bas roh ift wie bie Deutschen vor vierhundert Jahren, gelbgierig und eigenfüchtig wie man es wird burch lange Sclaverei, intelligent und intrigant wie bas nun einmal im griechischen Blut ober in ber griechischen Luft

au liegen scheint. Was baraus werben foll? berechnet Jeber von benen, die babei Hand im Spiel und Interesse bafür haben, anders. Was baraus werben wird? ergründet Keiner mit seinem Kalful.

Dir war zu Ginn, wenn ich manche biefer Menichen fab und horte, ale fei ich in bie Beit unfere Bog von Berlichingen verfest, ale wurben mir alte Legenben porgelefen; fo fremb find fie in unfrer Belt. 3ch befuchte Betro Ben, ber burch Gicht an fein Bimmer gefeffelt ift. Er war gur turfifchen Beit, wenn ich nicht irre feit 1811, Ben (Fürft) ber Maina, eines gebirgigen Lanbstriches in Dorea, ber fich burch bie Beschaffenheit bes Bobens und bie Tapferfeit feiner Bewohner frei vom Turfenjoch erhalten hatte und feinen Tribut gahlte, aber boch in einer Urt von Lehnsverhaltniß ju bem Großherrn ftanb, benn biefer ernannte ben jebesmaligen Mainotenfürften. Bon ber Maina ift fpater bie Anregung jur Befreiung ausgegangen ergahlte mir ber alte Betro Ben - aber fchon . viel fruber ift er felbft einmal in Italien bei Rapoleon gemefen, ber ihm Unterftugung bei biefem Blan jugefagt bat. Run ift ber alte Rrieger an ben Fugen gelahmt; im Bels faß er auf feinem Bett, ein großes Raminfeuer warmte bas Bimmer, und ju gugen bes 78fahrigen Greifes faß fein auch

ichon alter Schilbknappe - unfer europäischer "Abjubant" ift feine Bezeichnung fur biefe Berhaltniffe poll patriarchalischer Einfachheit, mo Diener, Freund und Waffenbruber in einander verschmelgen. Die Balifaren find augleich Saustruppen und Diener. Spiel = Baffen = und Lebensgefährten ihres Berrn. 3ch fragte Betro Ben ob er noch feiner alten Rriegszüge gebenfe. Go viel und fo gern, entgegnete er, bag ihm babei immer ju Ginn werbe, ale muffe er fich jur Eroberung von Conftantinopel aufmachen. Lahm fei er gwar; allein er fonne fich ia in einer Ganfte tragen laffen, wie ein berühmter europäischer Felbherr von bem er gehort, und commandiren fonne er noch immer. Dann fragte ich ihn ob er an ben Debatten in ber Rationalbersammlung Theil genommen. "Nein, fagte er aelaffen; wir in ber Maina find noch nicht fo weit. Wenn wir fo weit fein werben, bann merben wir auch fommen." Es verfteht fich, bag er griechisch fprach. Einer feiner Reffen, ber frangofisch wie ein Pariser sprach, machte ben Dolmetsch amifchen und. Spater fragte ich ob bie neue Berfaffung auch fein Wunsch gewesen. Mit funtelnben Augen entgegnete er: "Ich habe nur zwei Bunfche! mogte ber Konig einen Gohn haben, und mögte ich eine Meffe in Sta. Sofia ju Conftan-

tinopel horen." Run, liebe Mutter, gefällt er Dir nicht ber alte Balabin? flingt es nicht als ob ein Rreugfahrer fprache? Gine Deffe in Sta. Cofia! guter Simmel! mit folchen Ibeen hat Europa nichts ju fchaffen! bas religiofe Element in Griechenland versteht es gang und gar nicht. 3ch hörte einmal hochft ernsthaft ben großartigen Fortschritt geiftiger Bilbung bewundern, ber fich barin fund gabe, baß bas Bolt gur griechischen, ber Ronig gur fatholiichen, bie Ronigin gur protestantischen Religion gehore. Das ift fo recht einseitig europaisch gesprochen! wir allerbings, bie wir burch bie auflofenben Sturme unfrer Reformationen, Revolutionen und Philosophien gegangen, find nothgebrungen gur To-Ierang gefommen, benn fur une ift Intolerang eine Schmach, namlich Scheinheiligfeit. Aber mas mif= fen bie Griechen von Reformation und Philosophie! fie fennen nur ihr taufenbiahriges Dogma; fie lebten Jahrhunderte lang in fo engbegrengten Berhaltniffen, bag fie nur von ben Benoffen ihrer Rirche als ben Gläubigen, und von ben Muhame= banern ale ben Ungläubigen wußten; baber ift noch jest ber Anbereglaubenbe fein recht fichrer Chrift für fie. Der Ronig Otto, bas bin ich feft überzeugt, wurde eine gang anbre Stellung eingenommen und nie die Marter biefer Revolution erbulbet

haben, mare er gur griechischen Rirche übergetreten. Bo find benn fest bie naturlichen, irbifchen Schutspatrone biefer heiligen Rirche? - ba ift in Conftantinopel ber Batriard, und in St. Betereburg ber Raifer; Ronig Dtto ift es nicht. Gewiß einer Belt von Intriguen, und vielleicht bem Ruin Griechenlands hatte jener Entschluß einer ftarfen Seele vorgebeugt. Betro Ben ift bas Saupt ber machtigen Familie Mauromichalis, und lebt von Rinbern, Enfeln und Reffen umringt in Athen, mahrent feine hundertjährige Mutter in ber Maina lebt. Das große oberhauptliche Unfehen, bas hohe Alter, bas einträchtige Bufammenleben ber Familie, erinnert bas nicht an bie Batriarchen? und finbeft Du es nicht eine fchreienbe Anomalie, bag ich eine Trophae unfere hohlen conventionellen bereits in Griechenland eingebrungenen Lebens .... in einem Bifitenbillet befite, worauf Betro Ben mit eigner Sand feinen Ramen Betros Mauromichalis gefchrieben hat?

Einer seiner Reffen, berselbe junge Mann welscher bei unster Unterhaltung ben Dolmetsch abgab, hat einen etwas langen, ben Fremben unbequem auszusprechenben Familiennamen; er heißt Dimitristaratos. If es ihm ärgerlich biesen Namen immer salsch und verstümmelt von ben Fremben ausspres

chen ju boren, ober bat man ibn bamit genedt, ober findet er felbst ihn unbeholfen, genug er meint ber Rame zu Dimitrafos abgefürzt murbe wollautenber und bequemer fein. Aber wie feinen alten Bater gu ber Menberung bewegen? Bitten unb Borftellungen fruchten nichts. "Enblich - fo erzählt er felbft - fiel mir ein ihm au fagen: Dein Bater, es werben Dichter fommen, fie werben von ber Befreiung Griechenlands fingen, alle berühmte Ramen nennen, und nicht ben Deinen, weil er gu lang ift. - Da fab mich mein Bater bebenflich an, gablte geschwind bie Gulben unfere Ramens und fagte beruhigt: Nicht boch! er bifbet grabe bie Balfte eines Berfes!" - 3ft bas nicht wieber eine 3bee aus Gott weiß welchen Urzeiten, ben Ramen zu andern um von funftigen Dichtern befungen zu werben? Bei une anbert man wol auch ben Ramen, allein um mehr in ber Gefellichaft gu gelten. Eröfnete bei uns ein Sohn feinem Bater folche ibealische Aussicht, fo murbe ber ihn ins Marrenbaus fteden.

Eines Tages speiste ich beim bairischen Gesandten mit dem Oberst Habschi-Eristo, der seitbem General geworden ist. Er war prächtig angezogen im hochrothen goldgestidten Wassenrod über der weißen Fustanclie, und da ich nicht mit ihm reben tonnte, fo beschräntte fich unfre Sauptunterhaltung auf meine Bewunderung feines Coftums, bie er fich mit bem gutmuthigften Wolbehagen gefallen ließ. 3ch war gang gerührt über biefe Rinblichfeit bes grauen Rriegers, und mabrend ber Beit ergablt mir einer ber Unwesenben folgenbe Beschichte: einigen Jahren nimmt Sabschi-Erifto eine Emporerbanbe in Theffalien gefangen und läßt ben Unführer berfelben vor fich bringen. Dann legt er feine Bfeife weg, nimmt fein Deffer, fchneibet bem Gefangenen ben Ropf ab, und greift wieber fo gelaffen ju feiner Bfeife, ale hatte bas Intermeggo aus einer Taffe Raffee bestanben; benn ber Befangene hatte ben Tob verbient und mußte fterben weshalb gaubern und Umftanbe machen? Aber ftelle Dir bie Berlegenheit einer europaischen Regierung biefer unbefangenen Rechtspflege gegenüber vor, und vereinige in Deinem Ginn biefen Barbaren mit feiner harmlofen Erscheinung.

3ch theile Dir biefe verschiebenen Jüge mit, weit ich sie charafteristischer für Gesinnung und Gestetung bes Bolts sinbe, als die neue Berfassung, welche einige im Ausland Halbgebildete, von umflaren Interessen Befangene veranlast haben. Ob Einer von ihnen Juverslicht zu verselben, ab, ja, nur Hofnung für höhere Entwidelung, glaub' ich Bobne Bobn, beinen weiter. III.

nicht. Begnügte Gefichter fab ich an jenem traurigen Tage, ale ber Konig bie Rationalversammlung entließ, nur zwei: bie bes englischen und bes frangofifchen Minifters. Redliche Gefichter nur eins: bas bes Konigs. Doch haben mir bie Griechen feinesweges miffallen, im Gegentheil! fie beftechen, weil fie fcon aussehen, gut fprechen, bie angeboren guten Manieren ber Bolfer bes Gubens und überbas etwas Ritterliches im Benehmen gegen Frauen haben, bas aus unfrer Mannerwelt als schmachvolles Ueberbleibsel ber roben Bergangenheit, ale unwurdig eines Beamten, eines Belehrten, eines Induftrie Befliffenen, gar eines Liberalen, forgfam vertilgt wirb. 3ch bin in Griechen= land gang für bie Griechen, finbe es hochft naturlich baß fie fich bes wiberftrebenben Elementes ber Baiern entledigt haben, und bedaure nur bag fie au eitel, au unruhig, au intrigant find um nicht Rnechte frember Ginfluffe ju merben. Coletti g. B. hat mir fehr gefallen, tros feiner etwas boctrinaren Rebeweise, die er vermuthlich in Baris gelernt, mo er acht Jahr Gesandter mar. Calergi nicht; biefer in Rugland gefchmeibigte Rretenfer flößt mir fein Bertrauen ein. Gin gemiffes Etwas ift allen griechifchen Physiognomien eigen, nämlich zweifelnbe Mugen. 3ch hatte gehört fie faben liftig und lauernb

aus - bas fant ich felten, aber biefen zweifelnben Blid immer. Immer ichien er ju fragen: mas benfft bu? mas meinft bu? meinft bu auch mirtlich bas was bu fagit? fann man bir glauben? 3d, mit meiner wie Du fie nennft "erschredenben Aufrichtigfeit", fant mich zuweilen beeintrachtigt burch biefen 3meifel. Die ehrliche beutsche Seele litt auf bem fremben Bebiet, und fühlte fich boch febr angenehm berührt burch bie Anmuth ber griechifchen - aber auch jugleich, bag fie auf biefem Boben fchwerlich festen guß faffen tonne. 3ch glaube man braucht ein halbes leben ehe man bem Griechen Bertrauen einflößt - eine naturliche Folge ber bygantinischen Berberbtheit und ber fclavifchen Beuchelei, bie fie mahrend brei und eines halben Jahrhunderte treiben mußten. Intrique und Beuchelei entabeln ftete bie Charactere.

Herzensmama, ich bin ganz und gar aus ber Schreibes und Reisestimmung heraus. Rur grabe biese Spezialitäten wollte ich Dir erzähsen. Kür Aussichtlichkeiten ist es zu spät, da ich es an Ort und Stelle versäumt habe. Daß ber Eindruck, den Athen mir gemacht ein zerrissener und unbefredbigender war, spricht sich am Deutlichsten in meinem Schreibunvermögen aus. Europas Schattenseiten, allgemeines schwiese Unbehagen und eitle Präten-

tion traten mir bei biefem mehr wie halb orientali= fchen Bolf abstoßenb entgegen, und bie Fraftion ber europäischen Gesellschaft, bie fehr liebenswurdige Mitglieber bat, beflemmte mich im Gangen, wenn auch bie Einzelnen mir gefielen, benn ich mar mit ihr gleichsam aus bem Taft gefommen. Un Erfurfionen mar bes Wetters wegen nicht zu benten. Unter Regenftromen machten wir eine Kahrt nach Gleufis, im tiefen Rebel eine anbre ju ben Borbergen bes Bentelifon. Schnee bedte alle Sohen nah und fern, eifiger Sturm fegte von ihren Bipfeln berab über bie fahle weite Cbene, Bolfen über Bolfen verhüllten ben "griechischen Simmel". 3mei schöne sonnige Morgen verbrachte ich amischen ben Tempeln ber Afropolis, in benen eine Götterwelt nicht untergegangen, fonbern verflart ift. Abel und Beisheit bezeichnen ben Charafter ber griechischen Architeftur. Sie hat nicht bie unerhörte Dajeftat ber egyptischen, nicht ben fehnfüchtigen Schwung ber driftlichaothischen, nicht bie verzaubernbe Bhantaffe ber grabischen; fie hat von bem Allen bas Röthige, aber gur hochften Sarmonie burch Beisheit abgeflart, und ift baher ber Bollenbung am nachften. Wenn ich Weisheit fage, fo meine ich nicht bie eines bezouften Magisters bes vorigen ober eines Bebanten unfere Jahrhunderte; ich meine weise wie Plato war. So bauten eble Menschen für eble Götter; und bas ift auch ganz naturgemäß; eble Menschen haben immer eble Götter. In biesen Tempeln wurde es mir wieder recht star, daß die Urideen ber Wölfer steit dieselben, eben so einsach als großartig sind, ader von jeder Epoche, andern Bestimmungen und Bedingungen gemäß, anders ausgebildet werden. Da ist überall Eine, eine ewige Gottheit, und überall zwischen ihr und dem Menschengeschlecht ein hingeopserter Vermittler, der das Licht bringt und den Tod empfängt. Hier nehmen die Heroen, diese göttlichen Schne der Götzer und der steilen Weiber diese pie Plat ein, der sie unmittelbar und leibsich mit den Wenschen in vertrauenerwockende Verbindung bringt.

Wir alle find Kinder eines Haufes. Durch umtergegangene Sahrtausende sind unfre Ideen nur anders symbolisitigegangen, und so werben sie auch durch die Tommenden gehen. Um mich nicht losgeriffen zu fühlen von der Zufunft, habe ich mich so tief in die Bergangenheit versentt. Was ich von dieser weiß, will ich auch für jene hoffen.

Sonnabend Abend am sechsten verließen wir Athen, schliefen im Piraus auf bem Dampsboot, bas uns nach Calimati brachte, suhren in Wagen ber Dampsschiffseompagnie über ben Isthmus von Corinth, dann durch ben Golf von Lepanto, der reizend wie der Comer See, nur nicht so behaut ist, darauf an den unbeschreiblich malerischen Bergformen der ionischen Ansein und der Küste Dalmatiens vorüber, das blumenähnliche liebliche Corsu auf einige Stunden betretend, dann nach Ancona, wo wir in Contumag an Bord bleiben mußten, und erreichten endlich gestern früh woldehalten die große Handelstadt Triest. Weißt Du was mein erstes Wort war, als ich mich in der Stadt ein wenig umsah? Ach, wie bedürfnissos sie der Orientale! am eigenen Uebersluß muß Europa untergehen. Was sein Stolz und Triumph sit, wird sein Berderben werden. So richtet das Schitssal es immer ein.



Berlin, gebrudt bei 3. Betfd.

# Berichtigungen.

### Im erften Banb:

Seite 114 Beile 8 lies: molbauifden ftatt mallachifden.

- : 124 : 1 : in ben ftatt im.
- = 125 = 14 = Rarnat ftatt Rornat.
- s 169 = 10 = angepaßter ftatt angepaßte.
- = 245 = 19 = Borfahren ftatt Rachbarn.

## Im zweiten Banb:

### Seite 22 Beile 19 lies: nah ftatt nach.

- = 32 = 9 . Griechifche ftatt Grierdifde.
- 11 s wir ftatt wis.
- = 39 = 8 . Gut ftatt Gat.
- = 49 = 22 = Ramagen fratt Ramegen,
- 11 : Nachbars flatt Nachbars. = 58 =
- 25 = Galabie fatt Galabich,

#### Geite 115 Beile 5 lied: faben ftatt feben.

- : 132 . 22 . fonft ftatt fonbern.
- 211 = 10 = di ftatt de.
- 3 ZZ3 3 ZI 3 Demetri pari vemer
- \* 265 \* 11 \* 3ch ftatt In.
- = 288 = 15 = Mar flatt Mac.
- 304 = 9 = fonigliche ftatt firchliche.
  - 325 = 3 = was ich in ftatt was i 337 = 5 = Rameel ftatt Ramee.

#### 3m britten Banb:

# Seite 7 Beile 7 lies: Buhnchen ftatt Bahnchen.

- 14 : 16 : feine ftatt eine,
- \* 19 \* 17 \* Ramla ftatt Bamla.
- s 58 s 24 s bas Band und Fundament fatt und Band bas Fundament.
- = 60 = 4 = Frantin ftatt Franten.
- 66 5 5 Raib flatt Raia.
- . 77 . 20 . erhaben flatt erhoben.
- . 108 . 15 . Matarieh ftatt Mutarieh.
- 117 = 6 = fünfzig flatt zehn.
- = 129 = 9 = in fo gutem ftatt im fo guten.
- 139 : 19 : Thotmofes ftatt Thotucofes.





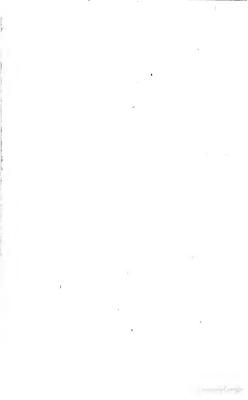









